YERRAYINU PO OTHOROT YRARBU







5334 'Ystr

Ystr Schiller's

## Flucht von Stuttgart

und

Aufenthalt in Mannheim

von

1782 bis 1785.

[ Andreas Streicher]

42656

Stuttgart und Augsburg,

Bertag ber J. G. Cotta'fden Buchandlung.

1 8 3 6.

Chiller's

flucht von Kristigari

data

misdratte in treatments

2821 W 25 25

esimple with

Statistics on standard

STORES OF STREET

12 - 23 - 67 /6

## Dorrebe.

Der Verfasser des nachstehenden Werkchens, Undre as Streicher \*), lebt nicht mehr. Zu den schönsten Erinnerungen seines reich beschäftigten Lebens gehörten die Tage, die er in Schillers Nähe zugebracht hatte, dessen Andenken er mit liebender Begeisterung, mit schwärmerischer Verehrung bewahrte. Er hatte den edlen Dichterjungling im Unglücke gesehen, im Kampse mit seindlichen Verhältnissen, und treu und aufopsernd an ihm sestgehalten. Und gerade jenen Zeitraum, so wichtig für die Darstellung von Schillers Charakter, als er es für

<sup>\*)</sup> Geboren am 13 Dec. 1761 su Stuttgart, sich ber Tonkunst widmend, lebte er einige Jahre in Mannbeim und München, von wo er 1794 nach Wien ging, sich als Clavier-Lehrer auszeichnete, und später das Pianofortegeschäft seiner Frau, einer gebornen Stein aus Augsburg, bis zu seinem am 25 Mai 1853 erfolgten Tode fortsührte.

die Entwicklung deffelben und feiner außern Lage gewesen, fand der Berfaffer in allen Bio: graphien des Verewigten fast nur erwähnt, nur furz und unvollständig behandelt. Er wußte, daß wenige der Ueberlebenden in dem Falle waren, so richtig und aussuhrlich darüber zu berichten als er, und es drangte ihn, die Feder zu ergreifen, um das Seinige zur Charakte= ristik des für Deutschland und die Menschheit denkwürdigen Mannes beizutragen. In weit vorgerückten Jahren begann er mit der strengsten Wahrhaftigkeit und forgsamer, gewiffen= hafter Liebe die folgenden Mittheilungen aus= zuarbeiten. Diese Sorgfalt bewog ihn, im= mer noch daran zu bessern; diese Liebe machte, daß er zuleßt auch Materialien über spätere Lebensabschnitte feines Jugendfreundes fam: melte, und über bem Sammeln, Sichten, Ordnen - ereilte ihn der Tod.

Er hatte sich oft und gern mit Entwürsen in hinsicht auf die Verwendung des Ertrages seiner Schrift zu einer passenden Stiftung, einem Dichterpreis, irgend einem gemeinnußigen Zwecke beschäftigt. Seine Hinterbliebenen halten es für ihre Pflicht gegen ihn und das Publicum, die Herausgabe des Werkes zu besorgen, an welcher den Erblasser selbst ein unerwartetes Ende hinderte. Ueberzeugt, ganz in seinem Sinne zu handeln, legen sie das Honorar, welches die Verlagshandlung ihnen dafür zugesagt, als Beitrag zu dem Denkmale Schillers, auf den Altar des Vaterlandes nieder.

Sie geben das Werk, wie sie es in Reinschrift in seinem Nachlasse fanden.

Sie befürchten nicht, daß der Titel, Flucht" auch nur einen leisen Schatten auf das Andensfen oder den Namen Schillers wersen dürste, da es allbekannt ist, wie dessen Entsernung von Stuttgart keineswegs Folge irgend eines Fehltrittes war, sondern ganz gleich der Flucht seines "Pegasus," der mit der Kraft der Verzweiflung das Joch bricht, um ungehemmten Fluges himmelan zu steigen.

Wie an dem Titel, so glaubten sie auch an dem Inhalte, ja selbst an dem Style

nichts willkürlich andern zu dürfen, um das Eigenthümliche nicht zu verwischen, woran man den Zeitgenossen der frühesten Periode, und den Landsmann unsers geseierten Dichters erkennen mag. Der Verfasser war Musiker, nicht Schriftsteller, und was ihm die Feder in die Hand gegeben, nur seine glühende Verzehrung Schillers, und der frohe und gerechte Stolz ihm einst nahe gestanden zu sehn.

Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, den sie festzuhalten bitten, wird seine Leistung nachsichtige Beurtheiler in den geneigten Lesern finden.

gumming miles wood amplications an



Johann Caspar Schiller, geboren 1723, war der Bater unferes Dichters, und ein Mann von fehr vielen Fähigkeiten, die er auf die beste, würdigste Beise verzwendete, und die sowohl von seiner Umgebung, als auch von seinem Fürsten auf das vollständigste anerzkannt wurden.

In feiner Jugend mabite er jum Beruf die Bund: argneikunde, und ging, nachdem er fich hierin aus: gebildet, in feinem zweiundzwanzigften Jahre mit einem bayerischen Susarenvegiment nach den Nieder: landen, von wo er, nach geschloffenem Frieden, in fein Baterland Bürtemberg jurudtehrte und fich 1748 ju Marbad, dem Geburteorte feiner Gattin, ver: heirathete. Dem hoher frebenden, und mehr als ju feinem Sache damals nothig war, ausgebildeten Beifte diefes Mannes tonnte aber der fleine, enge Rreis, in dem er fich jest bewegen mußte, um fo weniger jufagen, als er durchaus nichts Erfreuliches fur die Bufunft erwarten ließ, und er auch bei fruberen Gelegen: heiten, wo er gegen den Feind als Anführer in den Borpostengefechten diente, Krafte in sich hatte tennen fernen, deren Gebrauch ihm edler, jo wie für fich und feine Familie nuglicher ichien, als dasjenige, was er bisher ju feinem Geschaft gemacht hatte. Er verließ daher, bei dem Ausbruch des fiebenjährigen Rricges, an welchem der Herzog gegen Preußen Theil nahm, die Wundarzneikunde ganzlich, suchte eine militärische Unstellung, und erhielt solche 1757, als Fähnrich und Adjutant bei dem Regiment Prinz Louis um so leichter, da er schon früher den Ruhm eines tapfern Soldaten und umsichtigen Unführers sich erworben hatte.

So lange als das wurtembergische Corps im Felde ftand, madte er diefen Rrieg mit, benütte aber die Zeit der Winterquartiere, um mit Urlaub nach Saufe zu kehren, und war im November 1759 bei der Geburt seines Sohnes, der auch der einzige blieb, gegen= wartig. Nach geschlossenem Frieden wurde er in dem schwäbischen Grangftabtchen Lorch als Werbofficier mit hauptmannsrang angestellt, bekam aber, so wie die zwei Unterofficiere, die ihm beigegeben waren, während drei ganger Sahre nicht den mindeften Cold, sondern mußte diese gange Zeit über fein Ber= mogen im Dienfie feines Surften gufegen. Erft als er dem Bergog eine nachdrückliche Borftellung einreichte, daß er auf diese Art unmöglich langer als chrlicher Mann befreben, oder auf feinem Doften bleiben tonne, wurde er abgerufen und in der Garnison von Ludwigs= burg angestellt, wo er bann spater seinen ruckständigen Colo, in Terminen, nach und nach erhielt. Sowohl mabrend ber langen Dauer des Krieges, als auch in feinem rubigen Aufenthalte zu Lord, war sein lebhaf= ter, beobachtender Beift immer beschäftigt neue Kennt= niffe gu erwerben, und diejenigen, welche ihn befonbers anjogen, zu erweitern. Den Blick unausgesest auf das Rüsliche, Zweckmäßige gerichtet, war ihm schon darum Botanik am liebsten, weil ihre richtige Unwendung dem Einzelnen, so wie ganzen Staaten Bortheile verschafft, die nicht hoch genug gewürdigt werden können. Da zu damaliger Zeit die Baumzucht kaum die ersten Grade ihrer jezigen, hohen Kultur erreicht hatte, so verwendete er auf diese seine besondere Lusmerksamkeit, und legte in Ludwigsburg eine Baumsschule an, welche so guten Ersolg hatte, daß der Herzige werde damals mit dem Bau eines Lustsschlosses beschäftigt — ihm 1770 die Oberaussicht über alle herzustellenden Gartenanlagen und Baumppsanzungen übertrug.

Hier hatte er nun Gelegenheit nicht nur alles, was er wußte und versuchen wollte, im Großen anzuwenden, sondern auch seine Ordnungsliebe und Menschenfreundzlichkeit auf das wirksamste zu beweisen. Um seine Erfahrungen in der Baumzucht, welche nach der Absticht seines Fürsten für ganz Würtemberg als Regel dienen sollten, auch dem Auslande nußbringend zu machen, sammelte er solche in einem kleinen Werte: Die Baumzucht im Großen, wovon die erste Auflage zu Neustrelig 1795, und die zweite 1806 zu Gießen erschien.

Auch außer seinem Berufe war die Thatigkeit dieses seinem Mannes gang außerordentlich. Sein Geist vaftete nie, stand nie still, sondern suchte immer vorwarts zu schreiten. Er schrieb Auffage über gang ver-

schiedene Gegenstände, und beich aftigte fich febt gern mit ber Dichtkunft, - ju welcher er eine naturliche Unlage hatte.

Es ist nicht wenig zu bedauern, daß von seinen vielen Schriften und Gedichten weiter nichts als obiz ges Werkchen unter die Augen der Welt kam; ware es auch nur, um einigermaßen beurtheilen zu konnen, wie viel der Sohn im Talent zum Dichter und Schriftzsteller vom Bater als Erbtheil erhalten habe. Der Herzog, der ihm endlich den Rang als Major ertheilte, schätze ihn sehr hoch; seine Untergebenen, die in großer Anzahl aus den verschiedensten Menschen bestanden, liebten ihn eben so wegen seiner Unparteilichkeit, als sie seine strenge Handhabung der Ordnung sürchteten; Gattin und Kinder bewiesen durch Hochachtung und herzlichste Juneigung, wie sehr sie ihn verehrten.

Von Person war er nicht groß. Der Körper war unterseit, aber sehr gut geformt. Besonders schön war seine hohe, gewölbte Stirne, die durch sehr lebshafte Augen beseelt, den klugen, gewandten, umsichtizgen Mann errathen ließ. Nachdem er seine heißesten Bunsche für das Glück und den Ruhm seines einzigen Sohnes erfüllt gesehen, und den ersten Enkel seines Mamens auf den Armen gewiegt hatte, starb er 1796 im Alter von 73 Jahren, an den Folgen eines verznachlässigten Katarrh's, nach achtmonatlichen Leiden in den Armen seiner Gattin und der ältesten Tochter, die von Meiningen herbeigeeilt war, um mit der Mutter die Osses Vaters zu theilen, zugleich auch die

schwere Zeit des damaligen Krieges und ansteckender Krankheiten ihnen übertragen zu helfen.

Die Mutter des Dichters, Elisabetha Dovothea Rodweiß, war aus einem alt-adelichen Geschlecht entsprossen, das sich von Kattwiß nannte, und durch unglückliche Zeitumstände Unsehen und Neichthum verloren hatte. Ihr Bater, der schon den Namen Kodweiß angenommen, war Holz-Inspektor zu Marbach. Eine fürchterliche Ueberschwemmung beraubte ihn dort seines ganzen Bermögens. Aus Noth griff er nun, um seine Familie nicht darben zu lassen, zu gewerblichen Mitteln, bei welchen er jedoch nichts vernachlässigte, was die Bildung des Herzens und Geistes seiner Kinder befördern konnte.

Diese edle Frau war groß, schlank und wohlgebaut; ihre Haare waren sehr blond, beinahe roth; die Augen etwas kränklich. Ihr Gesicht war von Wohlwollen, Sanstmuth und tieser Empfindung belebt, die breite Stirne kündigte eine kluge, denkende Frau an. Sie war eine vortreffliche Gattin und Mutter, die ihre Kinder auf das zärtlichste liebte, sie mit größter Sorgsfalt erzog, besonders aber auf ihre religiöse Vildung, so früh als es räthlich war, durch Vorlesen und Erztären des neuen Testaments einzuwirken suchte.

Gute Bucher liebte sie leidenschaftlich, zog aber — was jede Mutter thun sollte — Naturgeschichte, Les benöbeschreibungen berühmter Männer, passende Ges dichte, so wie geistliche Lieder, allen andern vor. Auf den Spaziergängen leitete sie die Ausmerksamkeit der

zarten Gemuther auf die Munder der Schöpfung, die Größe, Gute und Allmacht ihres Urhebers. Dabei wußte sie ihren Reden so viel Ueberzeugendes, so viel Gehalt und Burde einzuslechten, daß es ihnen, in späten Jahren noch, unvergestich blieb. Ihre häusliche Lage war, bei dem geringen Einkommen ihres Gatten, sehr beschränkt, und es ersorderte die ausmerksamste Sparsamkeit, sechs Kinder standesgemäß zu erhalten, und sie in allem Nothwendigen unterrichten zu lassen.

Die allgemeine Lebensart und Sitte, welche das mals in Burtemberg herrschte, erleichtete jedoch eine gute Erziehung um so mehr, als eine Abweichung von Sparsamkeit, Ordnungsliebe, Rechtschaffenheit, so wie der aufrichtigsten Berehrung Gottes, als ein großer Fehler angesehen und scharf getadelt worden wäre. Die Begriffe von Redlichkeit, Ausopferung, Uneigennühigkeit suchte man damals jedem Kinde in das herz zu prägen. In der Schule, wie zu hause, wurde auf die Ausübung dieser Tugenden ein wachsames Auge gehalten. Die Borbereitungen zur Ablegung des Glaubensbekenntnisses waren größtentheils Prüfungen des vergangenen Lebens, so wie eindringende Ermahnungen, daß alles Thun und Lassen Gott und den Menschen gefällig einzurichten sey.

Ein nicht unbedeutender Theil der Bewohner Würstembergs, zu welchem sich aus allen Ständen Mitglies der gefellten, konnte sich aber an derjenigen Religionssübung, welche in der Rirche gehalten wurde, nicht begnügen, sondern schloß noch besondere Vereinigungen,

um die innerliche, geistige Ausbildung zu befördern, und den außern Menschen der Stimme des Gewissens ganz unterthänig zu machen, damit dadurch hier sich on die höchste Nuhe des Gemüths und ein Borzgeschmack dessen erlangt würde, was das neue Testament seinen muthigen Vekennern im künstigen Leben verspricht. Aber es war keine müßige, innere Anschauung, welcher diese Frommen sich hingaben, sonz dern sie suchten auch ihre Neden und Handlungen eben so tadellos zu zeigen, als es ihre Gedanken und Empfindungen waren.

Konnten auch die weltlicher Sesunten einer so strengen Uebung der Religion und Selbstbeherrschung sich nicht unterwerfen, so hatten sie doch nachahnungs-würdige Vorbilder unter Augen, vor welchen sie sich scheuen mußten die rohe Natur vorwalten zu lassen, oder etwas zu thun, was einen zu scharfen Abstand gegen das Seyn und Handeln der Frömmern gemacht hätte. Für das Allgemeine hatten diese abgeschlossenen, stillen Gesellscharakter als ein Muster von Treue, Redlichkeit, Fleiß und deutscher Offenheit gepriesen wurde, und Ausnahmen davon unter die Seletenheiten gezählt werden dursten.

In diesem Lande, unter solchen Menschen, lebten die Eltern unseres Dichters, und nach solchen frommen Grundsähen erzogen sie auch ihre Kinder. Die Eindrücke dieser tief wirkenden Leitung konnten nie erslöschen; sie begleiteten die Kinder durch das ganze Leben,

ermuthigten in den schwersten Prufungen die Tochter, und sprechen sich mit der hochsten Warme in den meisten Werken des Sohnes aus.

Auch diese gute, geliebte Mutter erlebte noch den ersehnten Augenblick, ihren einzigen Sohn und Liebzling als glücklichen Gatten und Vater, mit errungenem Ruhm gekrönt, im Vaterlande selbst umarmen zu können.

Ein sanfter Tod entriß sie den Ihrigen im Jahr 1801. Ihre Ehe, die ersten neun Jahre unsfruchtbar, ward endlich durch sechs Kinder beglückt, von denen gegenwärtig nur noch, Dorothea Louise Schiller, geboren 1767, an den Stadtpfarrer Frankh zu Mekmühl im Bürtembergischen verheirathet, und Elisabetha Christophina Friederika Schiller, geboren 1757, Bittwe des verstorbenen Bibliothekars und Hofraths Reinwald zu Meininzgen, am Leben sind. Die jüngste Schwester, Nannette, geboren 1778, verschied, in Folge eines ansteckenden Nervensieders, das durch ein, auf der Solitüde anwesendes Feldlazareth verbreitet wurde, in ihrer schönssten Blüthe, schon im achtzehnten Jahre. Zwei anz dere Kinder starben bald nach der Geburt.

Dem Bruder an Gestalt, Geist und Gemuth am ahnlichsten ist die edle Reinwald, zu welchen Eigensschaften sich noch eine Handschrift gesellt, welche der des Dichters so ahnlich ist, daß man sie davon kaum unterscheiden kann.

Den frommen Befühlen der Jugend getreu, fonnte

ster, auch als kinderlose Wittwe, am 16ten September 1826 dem Verkasser schreiben: "Aber ich stehe doch nicht allein, überall umgibt mein Alter der Freundschaft und Liebe sanstes Band, und Gott schenkt mir in meinem neun und sechzigsten Lebensjahr noch den völlizgen Gebrauch meiner Sinne und eine Heiterkeit der Seele, die gewöhnlich nur die Jugend beglückt. So sehe ich mit Infriedenheit meinem Ziel entgegen, das mich in einer bessern Welt mit den Geliebten, die vorangingen, wieder vereinigt."

Unser Dichter, Johann Christoph Friedrich Schiller, wurde am 10ten November 1759 zu Marsbach, einem würtembergischen Städtchen am Neckar, geboren. Obwohl Marbach damals nicht der Bohnsort seiner Eltern war. so hatte sich dennoch seine Mutter dahin begeben, um in ihrem Geburtsort, in der Mitte von Verwandten und Freunden das Bochenbett zu halten.

Ueber die ersten Kinderjahre Schillers laßt sich mit Zuverlässigkeit nichts weiter angeben, als daß seine Erziehung mit größter Liebe und Ausmerksamkeit besorgt wurde, indem er sehr gart und schwächlich schien.

Erst von dem Jahr 1765 an werden die Nachrichten bestimmter, und verbürgen, daß der Knabe seinen ersten Unterricht im Lesen, Schreiben, Lateinischen und Griechischen von dem Pastor Moser, mit dessen Sohnen zugleich, in Lorch, einem schwäbischen Gränzstädtchen, erhielt, wohin sein Vater, wie oben erwähnt, als Werbofficier versetzt ward.

Damals ichon, im Alter von feche bis fieben Jah= ren, hatte er ein fehr tiefes veligibfes Gefühl, fo wie eine fich taglich aussprechende Neigung jum geiftlichen Stande. Go wie ihn eine ernfte Borftellung, ein frommer Gedante ergriff, versammelte er feine Ge= schwifter und Gespielen um fich ber, legte eine ichwarze Schurze als Rirchenrock um, stieg auf einen Stuhl, und hielt eine Predigt, deren Inhalt eine Begebenheit, die fich zugetragen, ein geiftliches Lied oder ein Spruch war, worüber er eine Auslegung machte. Alle muß= ten mit größter Rube und Stille guboren; denn wie er den geringsten Mangel an Aufmerksamkeit oder Un= bacht bei der kleinen Gemeinde wahrnahm, wurde er fehr heftig und verwandelte fein anfängliches Thema in cine Strafpredigt.

So voll Begeisterung, Rraft und Muth diefe Reden auch waren, so zeigte in den häuslichen Berhält= nissen sein Charafter dennoch nichts von jener Heftigteit, Eigensinn oder Begehrlichkeit, welche die meisten talentvollen Knaben so lästig machen, sondern war lauter Freundschaft, Sanftmuth und Güte.

Gegen seine Mutter bewies er die reinste Unhangslichkeit, so wie gegen die Schwestern die wohlwollendste Verträglichkeit und Liebe, welche von allen auf das herzlichsteit und Liebe, welche von der altesten (der noch lebenden Fr. Hofr. Reinwald) erwiedert wurde, die öfters, obwohl sie unschuldig war, die harten Strafen des Vaters mit dem Bruder theilte.

Obwohl ihn der Bater sehr liebte, so war er doch

wegen eines Fehlers, durch den die sparsamen Eltern oft nicht wenig in Berlegenheit geseht wurden, hart und strenge gegen ihn. Der Sohn hatte namlich densselben unwiderstehlichen Sang hulfreich zu seyn, welchen er spater in Bilhelm Tell mit den wenigen Worsten: "Ich hab' gethan, was ich nicht lassen konnte" so treffend schildert.

Nicht nur verschenkte er an seine Cameraden das jenige, über was er frei verfügen konnte, sondern er gab auch den armeren, Bucher, Kleidungsstücke ja sogar von feinem Bette.

Hierin war die alteste Schwester, die gleichen Hang hatte, seine Vertraute, und über diese, da sie, um den jüngern Bruder zu schüssen, sich als Mitschuldige bekannte, ergingen nun gleichfalls Strafworte und sehr fühlbare Züchtigungen.

Da die Mutter sehr sanft war, so ersannen die beiden Geschwister ein Mittel, der Strenge des Baters zu entgehen. Hatten sie so gesehlt, daß sie Schläge befürchten mußten, so gingen sie zur Mutter, bekannten ihr Vergehen und baten, daß sie die Strafe an ihnen vollziehe, damit der Vater im Zorne nicht zu hart mit ihnen versahren möchte.

So scharf aber auch oftere die zu große Freigebigsteit des Sohnes von dem Bater geahndet wurde, so wenig verkannte dieser dennnoch die übrigen seltenen Eigenschaften des Knaben. Er liebte ihn nicht nur wegen seiner Begierde etwas zu lernen, und wegen der

Fähigkeit bas Erlernte zu behalten, sondern besonders auch wegen feines biegfamen, gartfühlenden Gemuthes.

Da sich bei dem Sohne die Neigung zum geistlichen Stande so auffallend und anhaltend aussprach, so war ihm der Bater um so weniger hierin entgegen, da dieser Stand in Bürtemberg sehr hoch geschäft wurde, auch viele seiner Stellen eben so ehrenvoll als einträgelich waren.

Als die Familie 1768 nach Ludwigsburg ziehen mußte, wurde der junge Schiller sogleich in die Borebereitungsschulen geschickt, wo er neben dem Lateinischen und Griechischen auch Hebraisch — als zu dem gewähleten Beruf unerläßlich — erlernen mußte.

In den Jahren 1769 bis 1772 war er dreimal in Stuttgart, um fich in den vorläufigen Renntniffen gur Theologie prufen zu laffen, und bestand jederzeit febr qut. Sein Rleiß konnte nur wenige Zeit durch torperliche Schwäche, welche durch das schnelle Wachsen veranlaßt wurde, unterbrochen werden; denn, wie feine Gefundheit kräftiger wurde, brachte er das Berfaumte mit foldem Gifer ein, und lag fo anhaltend über fetnen Buchern, daß ihm der Lehrer befehien mußte, hierin Maß zu halten, indem er fonst an Beist und Rorper Schaden leiden wurde. Theilnehmend, wohlwollend und gefällig für die Bunsche seiner Mitschiler, tonnte er fich den jugendlichen Spielen leicht hingeben und in Gesellschaft das mitmachen, was er allein wohl unterlaffen hatte. Bei einer folden Belegenheit, furg por dem Zeitpunkt, wo er in der Kirche sein Glaubens:

bekenntnis öffentlich ablegen sollte, sah ihn einst die fromme Mutter, und ihre Vorwürse über seinen Muth-willen machten so vielen Eindruck auf ihn, daß er noch vor der Consirmation seine Empfindungen zum er sten-mal in Gedichten aussprach, die religiösen Inhalts waren.

Je naher die Zeit heranruckte, in welcher er in eines der Borbereitungs-Institute aufgenommen werden sollte, welche Junglingen, noch ehe sie Universität beziehen konnten, gewidmet waren, mit um so größerm Eifer ergab er sich nun seinen Studien.

Ohne Zweifel wurde die Welt an Schillern einen Theologen erhalten haben, der durch bilderreiche Beredfamkeit, eingreifende Sprache, Tiefe der Philosophie und deren richtige Unwendung auf die Religion, Epoche gemacht, und alles Bisherige übertroffen haben würde, wenn nicht seine Laufbahn gewaltsam unterprochen, und er zum Erlernen von Wissenschaften genöthigt worden wäre, für die er entweder gar keinen Sinn hatte, oder denen er nur durch die höchste Selbstäberwindung einigen Geschmack abgewinnen konnte.

Der Herzog von Burtemberg hatte namlich schon im Jahr 1770 auf seinem Lusischlosse Solitude eine militarische Pflanzschule errichtet, die so guten Kortzgang hatte, daß die Lehrgegenstände, welche aufängzlich nur auf die schönen Kunste beschränkt waren, bei anwachsender Zahl der Zöglinge auch auf die Wissenzichaften ausgedehnt wurden.

Um die fähigsten jungen Leute kennen ju lernen,

wurde von Zeit ju Zeit bei den Lehrern Nachfrage gehalten, und diese empfahlen 1773, unter andern guten
Schülern, auch den Sohn des Hauptmanns Schiller
als den vorzüglichsten von allen. Sogleich machte der Herzog dem Vater den Untrag, seinen Sohn in die Pflanzschule aufzunehmen, auf fürstliche Kosten unterrichten, und in allem freihalten lassen zu wollen.

Dieses großmuthige Unerbieten, das Manchem so willkommen war, verursachte aber in der ganzen Schilzler'schen Familie die größte Bestürzung, indem es nicht nur den so oft besprochenen Plan aller vereitelte, sonz bern auch dem Sohn jede Hoffnung raubte sich als Redner, als Schriftsteller und geistlicher Dichter einst auszeichnen zu können.

Beil jedoch damals für die Theologie in dieser Ansstalt noch kein Lehrstuhl war, auch der junge Schiller sichen alle Borbeveitungsstudien für diesen Stand gemacht hatte, so versuchte der Bater diese Gnade durch eine freimüthige Borstellung abzuwenden, die auch so guten Ersolg hatte, daß der Herzog selbst erklärte, auf diese Art könne er in der Akademie ihn nicht versorgen. Einige Zeit lang schien der Kürst den jungen Schiller vergessen zu haben. Aber ganz unvermuthet stellte er noch zweimal an den Bater das Begehren, seinen Sohn in die Atademie zu geben, wo ihm die Wahl des Studiums frei gelassen würde, und er ihn bei seinem Austritt besser versorgen wolle, als es im geistlichen Stande möglich wäre.

Die Freunde der Familie, so wie diese jelbst, sahen nur zu gut, was zu befürchten wäre, wenn dem dreis maligen Verlangen des Herzogs, das man nun als einen Befehl annehmen mußte, nicht Folge geleistet würde, und mit zerrissenem Gemuth fügte sich endlich auch der Sohn, um seine Eltern, die kein anderes Einkommen hatten als was die Stelle des Vaters abs warf, keiner Gefahr auszusehen.

Man mußte also den Ausspruch des Gebieters ersfüllen, und konnte sich für das Aufgeben so lange genachter Bunsche nur dadurch einigermaßen für entschädigt halten, daß die weitere Erziehung des Junglings keine großen Unkosten verursachen, und eine besonders gute Unstellung in herzoglichen Diensten, ihm einst gewiß senn würde.

Bas noch weiter zur Beruhigung der Mutter und Schwestern beitrug, war die Rähe des Institutes; die Gewißheit, den Sohn und Bruder jeden Sonntag sprechen zu können; dann die große Sorgfalt, welche man für die Gesundheit der Zöglinge anwendete, und die vertrauliche, sehr oft väterliche Herablassung des Herzogs gegen dieselben, durch welche die strenge Dissiplin um vieles gemildert wurde.

Mismuthigen Herzens verließ der vierzehnjährige Schiller 1773 das väterliche Haus, um in die Pflanzsschule aufgenommen zu werden, und wählte zu seinem Hauptstudium die Nechtswissenschaft, weil von dieser allein eine den Wünschen seiner Eltern entsprechende Versorgung einst zu hoffen war. Aber sein feuriger,

schwärmerischer Geist fand in diesem Fache so wenig Befriedigung, daß er es sich nicht verwehren konnte, dem Bekenntniß, welches jeder Zögling über seinen Charafter, seine Tugenden und Fehler jährlich aufsehen mußte, schon das erstemal die Erklärung beizusügen: "Er würde sich weit glücklicher schähen, "wenn er seinem Vaterland als Gottest, "gelehrter dienen könnte."

Auf diesen, eben so schon als bescheiden ausgessprochenen Bunsch wurde jedoch keine Rücksicht genommen. Das Studium der Rechtswissenschaft mußte fortgesetht werden, und wurde auch mit allem Fleiß und Eifer von ihm betrieben. Aber nach Berlauf eines Jahrers beschied der Herzog den Bater Schillers wieder zu sich, um ihm zu sagen: "daß, weil gar zu "viele junge Leure in der Akademie Jura studirten, "seinem Sohne eine so gute Anstellung bei seinem "Austritt nicht werden könne, wie er selbst gewünscht "hätte. Der junge Mensch musse Wedicin studiren, "wo er ihn dann mit der Zeit sehr vortheilhaft verz, "sorgen wolle."

Ein neuer Kampf für den Jüngling! Neue Unruhe für seine Ettern und Geschwister! Schon einmal hatte der zartfühlende Sohn aus Rücksicht für seine Ungehörigen die Neigung zu einem Stande aufgeopfert, den ihm die Borschung ganz eigentlich bestimmt zu haben schien. Jeht sollte er eiz zweites Opfer bringen. Er sollte, nachdem er eiz weites Jahr der Rechtswissenschaft gewidmet, die anderes Jach ergreifen, gegen das er die gleiche Abneigung, wie gegen das zuerst erwählte an den Tag legte. Jedoch der beugssame, kindliche Sinn, der ihn auch später in allen Borfällen seines Lebens nie verließ, machte ihm diesen schweren Schritt möglich, und er unterwarf sich dem, was man über ihn bestimmt hatte.

Für den Bater mar es zugleich nicht wenig laftig, daß er die zahlreichen, zum Rechtsstudium erforderlichen Berke ganz unnüger Beise angeschafft hatte, und nun für das neue Fach noch viel größere Ausgaben machen mußte, indem nur den ganzlich Unvermögenden die nothigen Bucher von der Akademie verabsolgt wurden.

Als der junge Schiller in die Claffe der Mediciner übertreten mußte, war er in feinem fechszehnten Sahre, und fo ungern er auch die neue Wiffenschaft ergriff, indem er nicht hoffen konnte sich jemals recht innig mit ihr zu befreunden, so fand er fie doch nach kurzer Zeit um vieles anziehender, als er fich vorgestellt hatte; denn die verschiedenen Theile derselben, so trocken auch ihre Einleitung fenn mochte, behandelten doch alle, ohne Musnahme, die lebendige Natur, und versprachen ihm einft bei dem Menschen neue Aufschluffe über die Bechselwirfung des Rorperlichen und des Beistigen aufeinander. Gein ichon von Jugend auf fehr ftar: fer Sang jum Forschen, jum tiefen Nachdenten, murde durch die hoffnung angefeuert, hier einft Entdeckungen machen ju tonnen, ... feinen Borgangern entschlupft waren, oder daß es i i vielleicht gelingen wurde, die in fo großer Menge erftreuten Ginzelnheiten auf wenige, allgemeine Refultate zurückzuführen. Mber bei allen diesen reizenden Vorahnungen, und ungeach: tet der vorgeschriebenen Ordnung, die auch fehr ftreng gehalten werden mußte, benußte er doch jede freie Minute, um fich mit der Geschichte, der Dichtkunft, oder den Schriften zu beschäftigen, welche den Geift, das Gemuth oder den Wis anregen, und vermied solche, bei denen der kalte, überlegende Berffand gang allein in Unsveuch genommen wird. Unter den Dichtern war es Klopstock, der sein Gefühl, das noch immer am liebsten bei den ernften, erhabenen Gegenftanden ber Religion verweilte, am meiften befriedigte. Geinen eigenen Benuß an diefen Werken suchte er auch feiner altesten Schwester wenigstens in dem Mage zu ver= Schaffen, als es durch briefliche Mittheilung in Erflarung der schönften und schwerften Stellen möglich war. In feiner jugendlichen Unschuld, den hohen Stand noch gar nicht ahnend, zu dem ihn die Borfehung erwählt und mit allen ihren gottlichen Gaben fo überschwenglich reich betheilt hatte, founte er wohl ofters die entschie= bene Neigung für dichterische oder andere Geisteswerfe als eine blofe Beluftigung für feine Phantafie betrachten, und fich Vorwürfe darüber machen, wenn dadurch fo mande Etunde feinem Berufsftubium entzogen Aber eine innere, beruhigende Stimme rief ihm dann ju: ift der große Argt, der große Ratur= forfder Saller nicht auch zugleich ein großer Dichter? Wer befang die Bunder der Schopfung ichoner und herrlicher als Haller?

"Du haft ben Glephant aus Erbe aufgethurmt, "Und feinen Knochenberg befeelt,"

war ein Ausdruck, den Schiller, nebft so vielen andern dieses Dichtere, nicht nur damale, sondern auch dann noch mit Bewunderung anführte, als seine erfte Jugendzeit längst versiogen war.

Redoch nicht nur das Beisviel haller's erleichterte ihm die Gelbftentschuldigung wegen feines Sangs fur die Dichtkunft, sondern es waren in der Abtheilung, in welche er jett versett war, noch mehrere Zoglinge, Die eine gleiche Leidenschaft fur Genuffe des Geiftes und Gemuthes hatten, unter benen fich Peterfen Hofer, Massenbach und andere, als Dichter ober Schriffteller, fvater befannt gemacht haben. Je erfunftelter der Rleiß war, mit dem diefe jungen Leute the Hauptfludium trieben, je gieriger suchten fie Erho: lung in dichterischen Werken, von denen endlich Die von Goethe und Wieland ihnen die liebsten wa= Ihre naturlichen Unlagen verleiteten fie, bei bem bloßen Lesen und Genicken nicht fiehen zu bleiben, fondern ihre Rrafte auch an eigenen Auffagen ober poetischen Darftellungen ju versuchen. Und daß fei= ner feine Arbeit den anderen verheimlichte; daß jeber mit größter Offenheit getadelt oder gelobt wurde; bag diefe Junglinge fich in ungewöhnlichen oder verwegenen Dichtungen zu überbieten fuchten, war eine natürliche Folge ihrer Jahre und des Zwanges, dem fie unter: worfen waren. Die gleiche Lieblingsneigung, Die fie nur verftohlnerweife befriedigen durften, die gleiche

Subordination, unter die sie ihren Willen beugen mußten, ketteten sie so fest an einander, daß sie in der Folge sich nie trafen, ohne ihre Freude durch die frohelichfte Laune, oft durch wahren Jubel zu bezeugen.

Unter allen diesen Schriften aber machten dieientgen, die für das Theater geschrieben waren, den meisten Eindruck auf den jungen Schiller. Gede Sand: lung im Gangen, jede Ocene im Gingelnen, weckte in ihm eine der schlummernden Rrafte, deren die Natur für diese Dichtungsart so viele in ihn gelegt hatte, und die fo reizbar waren, daß er mit einem dramati= ichen Gedanken nur angehandet zu werden brauchte, um fogleich in Flammen der Begeisterung aufzulodern. In feinem gehnten Sahre hatte er zwar fcon in Lud= wigsburg Opern gesehen, die der Bergog mit allem Domp, mit aller Kunft damaliger Zeit aufführen ließ. Co neu und wundervoll dem empfänglichen Knaben der schnelle Wechsel prachtvoller Decorationen, das Unschanen fünfelicher Glephanten, Lowen ic., die Unfguge mit Pferden, bas Unhoren großer Canger von einem trefflichen Orchefter begleitet, der Unblick von Balleten, die von Moverre eingerichtet, von Beftris getangt wurden - fo febr diefes alles vereinigt ihn auch außer fich verjegen mußte, fo hatte es boch nur die außern Ginne des Auges, des Ohres berührt, aber Gefühl und Gemuth weder angesprochen noch befriedigt. Dagegen maren Julius von Zarent, Ugo: line, Gob von Berlichingen, und emige Jahre vor feinem Austritt, alle Stucke von Chakefpeare

Diejenigen Berte, welche mit allen feinen Bedanken und Empfindungen fo übereinstimmten, feines Geiftes fich dergeftalt bemeifterten, daß er ichon in feinem fiebengehnten Jahre fich an dramatische Berfuche magte, und das fpater fo beruhmte Trauerfpiel, die Rauber, ju entwerfen anfing. Baben die genann: ten Schriften feiner Borliebe fur dramatifche Doeffe schon überfluffige Rahrung, fo wurde feine Reigung, fo wie für schone Runft überhaupt, schon dadurch un= terhalten und bestärkt, daß er mit jenen Zöglingen, die fich fur die Buhne, die Tonkunft oder Malerei beftimmt hatten, im genauen Umgange fand. Denn fo ftreng auch in dieser Akademie darauf gehalten wurde, daß jeder die Begenftande feines tunftigen Berufes auf das grundlichste erferne, so war, wenn diesen Forderungen Benuge geleiftet wurde, ber Umgang der 36glinge unter einander gar nicht fo beschrantt, daß fie ihre freien Stunden nicht hatten nach ihrem Billen benüten durfen, wenn diefer die allgemeine Ordnung nicht storte. Huch war es denjenigen unter ihnen, die Gefallen daran fanden, alle Jahre einigemal erlaubt, Theaterftucke in einem akademischen Gaale aufzuführen, bei denen aber die weiblichen Rollen gleichfalls von Junglingen besetht werden mußten. Schiller konnte bem Drange nicht widerstehen, fich auch als Schauspieler zu versuchen, und übernahm im Clavigo eine Rolle, die er eben so darftellte, daß fein Spiel noch lange nachber sowohl ihm als feinen Freunden reichen Stoff gum Lachen und jur Sature verschaffte.

Es konnte jedoch nicht anders kommen, als daß diese dichterischen Zerstreuungen nur zum Nachtheil seiner medicinischen Studien genossen wurden, und daß er manchen Verdruß mit seinem Hauptmann, so wie dsters Vorwürse von seinen Professoren sich zuzog, wenn er das aufgegebene Pensum nicht gehörig ausgearbeitet hatte.

Und dennod), sowohl aus Liebe ju feinen Eltern, denen er Freude ju machen wunschte, als aus Chracis und edlem Stolze, war fein Aleif aufrichtiger und großer, als der feiner Mitfchuler. Alber, geschah es benn mit feinem Willen, daß ibn, mitten im eifrigften Bernen, Bilder überraschten, die mit denen, Die das Buch darbot, nicht die mindeste Hehnlichkeit hatten! - War es feine Schuld, daß er anatomische Zeichnungen. Dravarate, fast unmbalich in ihrer eingeschränkten Begiehung betrachten konnte, fondern feine Phantafie jogleich in dem Großen, Allgemeinen ber gangen Datur umber ichweifte? Oder, fonnte er es feiner, ihm fo treu anbanglichen Muse verwehren, daß fie, felbft in den Collegien, wenn er mit tieffinnigem Blick auf den Professor borchte, ibm etwas zuflüfterte, was feine Ideen von dem Bortrage wegriß, und seinen Beift auch den ernftlichften Borfaben entgegen in dichterische Befilde leitete? -Michts von allem diesem. Gang unfreiwillig mußte er fich diesen Storungen unterwerfen. Wie burch eine zauberische Gemalt berbei geführt, gabrten in feinem Innern Bilder und Entwurfe, die immer ftarter an= brangten, je mehr ber Dann fich in ihm entwickelte und feine Vorstellungen fich bereicherten.

Er felbst fah febr gut ein, daß er, bei diefem nicht ungetheiltem Treiben feiner Berufswiffenschaft, fehr ipat das Ziel erreichen wurde, welches er fich vorgesett hatte, und ob auch feine Lehrer die treffenden Bemer: kungen und Antworten von ihm weit hoher als den medanischen Fleiß der Undern achteten, fo ftellte er doch ju große Korderungen an sich felbst, als daß ihm feine bisherigen Fortschritte hatten genugen konnen. beschloß daher in seinem achtzehnten Sahre, fo lange nichts Underes, als was die Dedicin betreffe, gu lefen, gu ichreiben, oder auch nur ju denten, bis er fich das Bifsenschaftliche davon gang zu eigen gemacht hatte. Der ungeheuern leberwindung, die es ihn anfangs koftete ungeachtet, verfolgte er diefen Borfat mit folder Festigkeit, und studirte die arytlichen Werke von Saller mit so viel unausgesettem Gifer, daß er ichon nach Verlauf von kaum drei Monaten eine Prufung darüber bestehen konnte, von welcher er die groß: ten Lobsvrüche einerntete. Diese außerordentliche Unftrengung, bei welcher er fich auch den fleinften Benuß, felbst ein aufmunterndes Gesprad verfagte, hatte zwar etwas nachtheilig auf seinen Korper gewirkt, dagegen aber ihn mit der Wiffenschaft dergeftalt vertraut gemacht, daß er nun mit größter Leichtigkeit auf die Unwendung derfelben, sowohl in ihren verschiedenen Rachern als in der Beilkunde felbft übergeben konnte.

Das hochfte Ovfer, welches er feinem tunftigen Berufe bringen mußte, war eine fo lange dauernde Entsagung der Dichtkunft, die bei ihm schon zur Leidenschaft geworden war. Aber er hatte sich von der Geliebten ja nur entfernt! Untreu fonnte er ihr niemals werden; denn fo wie er den Grad des Wiffens, der ihn jum Meifter der Argneitunde machen follte, einmal erobert batte, febrte er mit allem Feuer un: gestillter Gehnsucht in Die Urme ber Gottin gurud. und benutte jeden freien Hugenblick gur Musarbeitung feines angefangenen Trauerspiels. Hud dichtete er, außer vielen andern Sachen, in diesem Zeitwunkt eine Oper, Semele, die fo großartig gebacht war, daß, wenn fie hatte aufgeführt werden follen, alle mechanische Runft des Theaters bamaliger Zeit (und man darf fagen, aud ber jegigen) nicht ausgereicht haben murde, um sie gehörig darzustellen.

Das Praktische der Medicin kostete ihn nun weit weniger Mühe, als ihm das Theoretische verursacht hatte. Die Anwendung der vorgeschriebenen Regeln erhöhten sein Interesse schon darum, weil er ihre Wirtung beobachten, und Bemerkungen darüber äußern konnte, die von seinen Prosessoren oft bewundert wurden. Die günstigen Zeugnisse, die sie ihm ortheilten, hatten für ihn die angenehme Folge, daß er mit dem Antritt seines zweiundzwanzigsten Jahres, über eine von ihm selbst geschriebene Abhandlung öffentlich disputiven durste, und für fähig gehalten ward, nicht nur aus der Akademie treten, sondern auch eine ärzte

tiche Unstellung in herzoglichen Diensten bekleiden zu konnen. Er erhielt zu Ende des Jahrs 1780 bei dem in Stuttgart liegenden Grenadier-Regiment Auge, die Stelle eines Arztes, mit monatlicher Besoldung von achtzehn Gulden Reichswährung, oder fün fzehn Gulden im zwanzig Gulden Fuß.

Obwohl die Berufsfähigkeiten Schillers eine wursdigere Auszeichnung verdient hatten, und auch die Stelle nebst ihrem fleinen Sold sehr tief unter der Erwartung der Eltern war, die, dem gegebenen Versprechen des herzogs gemäß, auf eine weit bessere Versorgung gezählt hatten, so durfte doch von keiner Scite ein Biederspruch erhoben, oder eine Einwendung dagegen gemacht werden.

Und berjenige, der die größte Ursache zu klagen gehabt hatte, war am besten mit dieser Entscheidung zufrieden, weil nun seine Thatigkeit freien Raum hatte, und weil ihm der ungehinderte Gebrauch seiner Dichtersgabe gestattet schien, die sich von Tag zu Tag stärker entwickelte; denn je mehr ihm der Zwang und die unabänderliche Regelmäßigkeit missiel, in welcher er siesben Jahre seiner schönsten Jugendzeit zubringen mußte, um so öfter und leidenschaftlicher beschäftigte er sich mit Entwürsen, wie er einst seine Freiheit genießen wolle; und als endlich die Hoffnung zur Selbstsständigkeit, sowohl ihm als seinen jungen Freunden in Gewisheit überzugehen ansing, war es ihre einzige, angenehmste Unterhaltung, sich ihre Wünsche und Vorsfähe hierüber mitzutheilen. Die lesteren betrafen jedoch

hauptfächlich literarische Gegenstände, die so thätig ins Werk gesetzt wurden, daß Schiller sogleich nach dem Antritt seines Amtes das Schauspiel, die Räuber, das er in den vier letzten Jahren seines akademischen Aufenthaltes schrieb, ganzlich in Ordnung brachte, und solches zu Ansang des Sommers 1781 im Druck herausgab.

Es ware vergeblich den Eindruck schildern zu wollen. den diese Erstgeburt eines Zöglings der hohen Carls-Schule, und wie man wußte, eines Lieblings des Bergogs, in dem ruhigen, harmlofen Stuttgart bervorbrachte, wo man nur mit den frommen, sanften Schriften eines Gellert, Sagedorn, Rammler, Rabener, Ul, Rramer, Schlegel, Eronegt, Haller, Rlopfrock, Stollberg und Achnlicher ben Geift nahrte; wo man die Gedichte von Burger, die Erzählungen von Wieland, als das Heußerste anerkannte, was die Poeffe in sittlichen Schilderungen fich erlauben darf - wo man llgolino für das fchauderhafteste und Gok von Berlichingen für das ausschweifendste Product erklarte; - wo Chafefreare kaum einigen Personen bekannt war, und mo gerade die Leiden Siegwarts, Carl von Burgheim und Cophiens Reise von Memel nach Cachfen das hochste Interesse der Leseliebhaber erregt hatten. Mur derjenige, der die genannten Schriften fennt, fich den ruhigen, ftillen Eindruck, den fie einst auf ihn machten, gurudruft, und bann einige Auftritte aus den Raubern lief't; nur der allein fann sich die Wirkung lebhaft genug vorstellen, welche diese—in Rücksicht ihrer Fehler sowohl als ihrer Schönheiten—außerordentliche Dichtung hervorbrachte. Die jungere Welt besonders, wurde durch die blendende Darstellung, durch die natürliche, ergreifende Schilderung der Leizdenschaften, in die höchste Begeisterung versest, welche sich unverholen auf das lebhafteste außerte.

Der Ruhm des Dichters blieb aber nicht auf fein Baterland beschränkt. Ganz Deutschland ertonte von Bewunderung und Erstaunen, daß ein Jüngling seine Laufbahn mit einem Berte erdffne, womit andere sich glücklich preisen würden, die ihrige beschließen zu können.

Diese Lobeserhebungen, so schmeichelhaft sie auch seinem Ehrgeize waren, konnten ihn jedoch nicht in dem Grade berauschen, daß er geglaubt hatte, schon wieles, oder gar alles erreicht zu haben, sondern waren eher ein Sporn für ihn, noch Größeres zu leisten.

Er veranstaltete im namlichen Jahre noch die Here ausgabe einer Sammlung Gedichte, die theils von ihm selbst, theils von seinen Freunden schon in der Akademie bearbeitet worden waren, und ließ solche unter dem Titel Anthologie 1782 erscheinen. Da auch das von dem Prosessor Balthasar Haug seit einigen Jahren herausgegebene Schwäbische Magazin sich seinem Ende nahte, so beschloß er, in Gemeinschaft mit seinen Freunden die erlöschende Monatschrift, als ein Repertorium für Literatur sortzuseßen, was um so leichter zu Stande kam, je größer der Borrath

war, den sie schon früher gesammelt hatten. Mit wahrhaft jugendlichem Uebermuth verfaßte er für diese Schrift in der Folge eine Mecension seiner Näuber, welche so hart und beißend war, daß man nicht begreisen konnte, wie jemand es wagen mochte, eine Arbeit so streng zu tadeln, deren Glanz die meisten Leser verblendet und auch den größten Kennern Achtung abgenöthigt hatte. Der über diese Beurtheilung häusig geäußerte Ladel gewährte aber ihm desto mehr Belustigung, je weniger jemand — außer einigen Freunden, die darum wußten — vermuthete, daß der Versasser selbst diese scharse Geißel über sich gesschwungen.

Diese literarischen Seschäftigungen, welche eine lang gehegte Sehnsucht befriedigten, und bei welchen sich Schiller ganz in seinem Element befand, hatten thm wenig zu wunschen übrig gelassen, wenn dadurch seine körperlichen Bedürsnisse eben so wie seine geistigen gehoben gewesen waren. Allein dieß konnte um so weniger der Kall seyn, je kleiner in Stuttgart die Unzahl der Buchhandler oder dersenigen Leute war, die nicht nur lesen, sondern auch kaufen wollten. Et ließ sich schon für die Rauber kein Berleger sinden, der die Ausgabe auf seine Rossen wagen, noch minder aber etwas dafür honoriren wollte, daher der Dichter genöthigt war, sie auf eigene Kossen drucken zu lassen, und da seine Geldkräfte bei weitem nicht hinreichten, den Betrag zu borgen.

Um ju versuchen, ob er nicht zu einigem Erfat

seiner Anslagen gelangen konne, und um sein Werk auch im Ausland bekannt zu machen, schrieb er, noch ehe der Druck ganz brendigt war, an herrn Hofkammerrath und Buchhandler Schwan zu Mannheim, der durch den vortheilhaftesten Auf bekannt war, und schiekte ihm die fertigen Bogen zu, welche er, mit Bemerkungen begleitet, wieder zurück erhielt.

Ob allein die Ansichten des Herrn Schwan den Berfasser aufmerksam machten, oder ob er selbst darüber erschrack, wie grell und widerlich sich Manches dem Auge darstelle, nachdem es nun gedruckt vor ihm lag — genug, in den letzten Vogen wurde Einiges geanzdert, die von der Presse schon ganz fertig gelieserte Borrede unterdrückt, und eine neue, mit gemilderten Ausdrücken an deren Stelle gesest.

Wer es weiß, wie einseitig ein Dichter oder Kunsteler wird, wenn er nicht mit andern seines Faches, die hoher als er, oder doch mit ihm auf gleicher Stufe stehen, Umgang haben und seine Ideen austauschen kann; wer zugibt, daß bei einem reichen, seurigen Tasent, in den ersten Jünglingsjahren nur Begeisterung und Einbildungstraft herrschen, Verstand und Geschmack aber von diesen übertäubt werden; der wird die stärksten Auswüchse in den Räubern um so eher entschuldigen, als der Dichter nicht in der Lage war, einen in der Literatur bedeutenden Mann zum Vertrauten zu haben, und auch schon sein zweites Werk hinlänglich bezeugte, mit welcher Umssicht er die Fehler des ersten zu vermeiden gesucht.

So sehr Herr Schwan als Buchhandler Schillern nühlich zu werden suchte, so eifrig verwendete er sich bei dem damaligen Intendanten des Mannheimer Theaters, Baron von Dalberg, damit dieses Stück für die Bühne brauchbar gemacht und aufgeführt werden könne. Dem zufolge forderte Baron von Dalberg den Dichter auf, nicht nur dieses Trauerspiel abzuändern, sondern auch seine künftigen Arbeiten für die Schauspieler-Gesellschaft in Mannheim einzurichten. Schiller willigte um so lieber in diesen Borsichtag, je entsernter der Zeitpunkt war, in welchem eine seiner Dichtungen auf dem Theater in Stuttgart hätte aufgeführt werden können, indem die Leistungen desselben bloß als Versuche von Unfängern gelten konnten.

Bor dem Jahr 1780 war nie ein stehendes deutsches Theater in der Hauptstadt Würtembergs. Was man daselbst vom Schauspiel kannte, waren die Opern und Vallette, welche früher, ganz auf herzogliche Kosten, von Italienern und Franzosen, und nachdem diese versabschiedet waren, von den männlichen und weiblichen Zöglingen der Akademie, gleichfalls in italienischer und französischer Sprache gegeben wurden. In Mitte der siedziger Jahre kam Schikaneder nach Stuttgart; durste aber keine Borstellungen im Opernhause geben, sondern mußte seine Operetten, Lust und Tranerspiele im Ballhause aufsühren. Erst als die Zöglinge der Akademie mehr herangewachsen, und man sie — da sie doch einmal für das Schauspiel bestimmt waren —

in Uebung erhalten wollte, gaben sie so lange, bis ein neues Theater gebaut wurde, die Woche einige deutsche Operetten in dem Opernhause, für deren Genuß das Publicum ein sehr mäßiges Eintrittsgeld bezahlte. Auch als das kleinere Theater fertig stand, wurden anfänglich nichts als kleine, deutsche Opern aufgeführt; was um so natürlicher war, da sich unter allen, welche sich dem Theater gewidmet hatten, nur eine einzige Person sand, welche wahrhaft großes Talent, sowohl für komische als ernsthafte Darstellungen zeigte.

Diese war — Herr Haller, ein wahrer Sohn der Natur. Ware ihm damals das Gluck geworden in einer andern Umgebung zu senn, gute Vorbilder und Beispiele zu sehen, so hatte er einer der besten Schauspieler Deutschlands werden können, und sein Name ware mit den Vorzüglichsten dieser Kunst zusgleich genannt worden.

Je tiefer nun diese vaterländische Schaubühne unter dem Ideale stand, das Schillern von einem guten,
besonders aber tragischen Schauspiel vorschwebte, um
jo lebhafter ergriff er den Borschlag, sein Stuck für
eine Bühne zu bearbeiten, die nicht nur einen sehr
großen Ruf hatte, sondern sich auch um so mehr als
die erste in Deutschland achten durste, da fast alle ihre
Mitglieder in der Schule von Ekhof gebildet waren.
Mit all dem Eiser, den Jugend und Begeisterung zur
Erreichung eines Zweckes, der für ihn das höchste seiner Bünsche war, nur immer hervorbringen können,
ging Schiller an die Umarbeitung seines Trauerspiels,

die er fich weniger schwer dachte, als er in ber Rolge fand. Denn, ware es ihm auch leicht geworden, fei= nen hohen, dichterischen Flug den Schranken der Buhne und den Forderungen des Publicums gemäß einzurich= ten; ober hatte er auch ohne Bedauern manche Scenen und Stellen aufgeopfert, die er und feine Freunde fehr hoch geschäft hatten, fo raubten ihm feine Berufegeschäfte den ungehinderten Gebrauch der Zeit, fo wie die nothige Stimmung, die eine folche Arbeit erfordert. Geinem gangen Befen, das nicht den mindesten Zwang ertragen konnte, war das im= merwährende Einerlei der Lagarethbesuche, und eben fo das tagliche und genaue Erscheinen auf der Bacht: parade, um feinem General den Rapport über die Rranten abzustatten, im hochsten Grad zuwider. Die unpoetische Uniform, aus einem blauen Rock mit Schwarzem Sammtkragen, weißen Beinkleibern, fteifem But und einem Degen ohne Quafte, bestehend, fah er als ein Abzeichen an, das ihn unablaffig an die Subordination erinnern folle. 2lm harteften fiel ihm jedoch, daß er ohne ausdrückliche Erlaubniß seines Benerals fich nicht aus der Stadt entfernen, und feine nur eine Stunde von Stuttgart wohnenden Eltern und Gefdwifter besuchen durfte. In feiner ichonften Jugende geit mußte er diefen Umgang meiftens nur auf schrift= liche Unterhaltung beschränken, und jest, da er fich frei glauben durfte, war es ihm um fo schmerglicher, den Besuch feiner nachsten Ungehörigen von der Laune feines Chefs erbitten gu muffen.

Die ganze Familie fand sich durch seine Unstellung als Regimentsarzt geräuscht, indem sie, als der Sohn seiner Neigung zur Theologie entsagen mußte, auf das von dem Herzog gegebene Versprechen fest baute, daß er ihn für die gemachte Aufopferung auf die vortheilshafteste Urt schadlos halten würde.

Jedoch mußten alle fich fugen, und dem Sohne blieb nur der Troft, den er in seinen dichterischen Beschäftigungen fand, und nebenbei bie Aussicht, sich badurch im Auslande befannt, und feinen Wirkungs= Breis bedeutender ju machen. Er ichrieb daher auch an Wieland, den er nicht allein wegen feiner Bielseitigkeit, sondern vorzüglich wegen der hohen Bollendung feiner Dichtungen außerordentlich hoch schäfte, und war überglucklich, als er von diesem großen Mann eine Untwort erhielt. die nicht nur das Ungewöhnliche und Geltene der fruhzeitigen Leiftungen Schillers in vollem Mag anerkannte, sondern auch überhaupt fehr geiftreich und schmeichelhaft war. Kur die Freunde von Schiller, die an allem, was ihn betraf, mit bem warmsten Gifer Untheil nahmen, war es eine Urt von Rest diesen Brief zu lesen; sowohl die schone, reine Schrift, als die fliegende Schreibart zu bewundern, und fich über deffen Inhalt zu besprechen. Dit Ctolz hoben fie es heraus, daß der Sanger des Mufarion auch ein Schwabe fen, und von diefem Schwaben Die Sprache der Grazien der feinsten, gebildesten Welt vorgetragen werde.

Achnliche Ermunterungen vom Auslande, nebft dem Swillerd Flucht von Stuttgart.

Drange, die Geschöpfe seiner Einbildungskraft verwirklicht zu sehen, stärkten den Muth des jungen Dichtere, und erhoben ihn über die Biderwärtigkeiten,
welche ihm seine Lage täglich verursachte. Außer den
vielen Unterbrechungen aber, die ihm sein Stand zur
Pflicht machte, waren auch die Einwürse des Baron
Dalberg nichts weniger als dazu geeignet, ihn bei
guter Laune für seine Arbeit zu erhalten, und man
darf sich daher auch nicht wundern, daß er zur
Umschmelzung seines Schauspiels so viele Monate
brauchte, als es bei minderer Störung Wochen bedurft
hätte.

Er besiegte jedoch alle Schwierigkeiten, so fehr fich auch fein ganges Wefen anfangs bagegen ftraubte, und fühlte sich wie von der schwersten Last erleichtert, als er fein Manuscript für fertig halten und nach Mann= heim absenden konnte. Um aber dem Lefer das Besagte anschaulicher zu machen, sen es erlaubt einen Theil des Schreibens, welches die Umarbeitung begleitete, aus den, bei D. R. Mary in Rarlsruhe erschienenen Briefen Schillers an Baron Dalberg bier einzurucken, indem es zur Beftätigung des Obigen dient, und zugleich den Beweis liefert, wie streng und mit wie wenig Edonung er bei der Abanderung verfuhr. Gelten wird wohl ein Dichter bei feinem erften Berte schon alles für so wichtig angesehen, oder so scharf beurtheilt haben, als es hier von einem zwei und zwanzigjährigen Jungling geschehen ift.

Stuttgart ben 6 Detober 1781.

"bier ericheint endlich der verlorene Gohn, oder die umgeschmolzenen Rauber. Freilich habe ich nicht auf den Termin, den ich felbst festsette, Bort gehalten, aber es bedarf nur eines fluchtigen Blicks über die Menge und Bichtigkeit der getroffenen Beranderungen, mich ganglich ju entschuldigen. Dagu fommt noch, daß eine Ruhrevidemie in meinem Regiments: Lagareth mich von meinen otiis poeticis fehr oft abrief. Mad vollendeter Arbeit darf ich Gie verfichern, daß ich mit weniger Unftrengung des Geiftes und gewiß mit noch weit mehr Bergnugen ein neues Stuck, ja felbft ein Deifterftuck fchaffen wollte, als mich der nun gethanen Arbeit nochmals unterziehen. -Sier mußte ich Fehlern abhelfen, die in der Grundlage des Stucks ichon nothwendig wurzeln, hier mußte ich an fich aute Buge den Grangen der Buhne, dem Eigen: finn des Parterre, dem Unverftand der Gallerie, oder sonft leidigen Conventionen aufopfern, und einem fo durchdringenden Renner, wie ich in Ihnen ju verehren weiß, wird es nicht unbekannt fenn tonnen, daß es, wie in der Natur fo auf der Buhne, fur Ginc Idee, Gine Empfindung, auch nur Ginen Husdruck, Ein Colorit gibt. Gine Beranderung, die ich in einem Charafterzug vornehme, gibt oft dem gangen Charafter, und folglich auch seinen Sandlungen und der auf diesen Sandlungen ruhenden Mechanit des Stucks eine andere Bendung. Alfo Bermann. Biederum fiehen die Rauber im Original unter fich in lebhaftem Contraft, und gewiß wird ein jeder Dufe haben, vier oder funf Rauber contraftiren ju laffen, ohne in einem von ihnen gegen die Delicatesse bes Schauplages angu-Als ich es anfangs dachte, und den Plan bei mir entwarf, dacht' ich mir die theatralische Darftellung hinmeg. Daber fam's, daß Frang als ein raisonnirender Bosewicht angelegt worden; eine Unlage, die, so gewiß sie den denkenden Leser befriedigen wird, so gewiß den Zuschauer, der vor sich nicht philosophirt, fondern gehandelt haben will, ermuden und verdrießen muß. In der veranderten Auflage konnte ich diesen Grundrif nicht übern Saufen werfen, ohne dadurch der gangen Dekonomie des Stucks einen Stoß zu geben; ich febe alfo mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit voraus, daß Krant, wenn er nun auf der Bubne ericheinen wird, die Rolle nicht fpielen werde, die er beim Lefen gespielt hat. Dazu fommt noch, daß der hinreißende Strom ber handlung den Zuschauer an den feinen Muancen vorüberreißt, und ihn alfo menigftens um den dritten Theil des gangen Charafters bringt. Der Rauber Moor, wenn er, wie ich jum voraus verficherte, feinen Mann unter den S.S. Edaufpielern findet, durfte auf dem Schauplat Epoche machen; einige wenige Speculationen, Die aber auch als unent: behrliche Farben in dem gangen Gemalde fpielen, weggerechnet, ut er gon; Handlung, gang anschauliches Leben. Spiegelverg, Schweiger, Bermann ic. find im eigennichften Berftande Monichen fur ben Schauplat; weniger Ilmalie und der Bater.

Ich hobe schriftliche; mundliche und gedruckte Recensionen zu benußen gesucht. Man hat mehr von mir gefordert, als ich leisten konnte, denn nur dem Bersfasser eines Stücks, zumal, wenn er selbst noch Bersbesserer wird, zeigt sich das non plus ultra vollkommen. Die Berbesserungen sind wichtig, verschiedene Scenen ganz neu, und meiner Meinung nach, das ganze Stück werth — — — — — — —

Frang ift der Menschheit etwas naber gebracht, aber der Weg dagn ift etwas feltfam. Gine Scene, wie feine Berurtheilung im fünften Uct, ift meines Wiffens auf keinem Schanplat erlebt, eben fo wenig ale Imaliens Aufopferung durch ihren Geliebten. Die Kata: ftrophe des Stucks daucht mir nun die Rrone deffelben ju fenn. Moor spielt feine Rolle gang aus, und ich wette, daß man ihn nicht in dem Augenblick vergeffen wird, als der Vorhang der Buhne gefallen ift. Wenn das Stuck zu arof fenn follte, fo fieht es in der Willehr des Theaters Rasonnements abzukurgen, oder hie und da etwas unbeschadet des gangen Eindrucks hinweg zu thun. Aber damider protestire ich höflich. daß beim Drucken etwas hinweggelaffen wird; benn ich hatte meine guten Grunde zu allem, was ich fteben ließ, und so weit geht meine Machgiebigkeit gegen die Buhne nicht, daß ich Lucken laffe und Charaktere der Menfchheit fur die Bequemlichkeit der Spieler verftummle."-

Fr. Schiller, B. Medicus.

Es wurde die vorgesteckten Grangen dieser Schrift überschreiten, wenn auch die folgenden Briefe, welche die Einwürfe des Freiherrn von Dalberg widerlegen sollten, hier angeführt würden. Hur so viel sen noch hieruber gefagt, daß, jo fehr auch Schiller den Bug in dem Charakter Carl Moors, die Geliebte mit fei= ner hand zu todten, als wesentlich zur gangen Rolle, ja als eine positive Schonheit derfelben betrachtete, fein Gegner davon nicht abzubringen war, daß 21 malie fich felbft mit dem Dold erfteden muffe. Der andere Punkt, die Rauber in die Zeiten Maxi= milians des Erften zu verseben, und in altdeutscher Rleidung spielen zu laffen, machte der theatralischen Wirtung gar feinen Gintrag, indem die Sandlung gu fehr hinrif, um Bergleichungen zwifden der Sprache und dem Coftum anstellen ju tonnen, und damals nur außerft wenige der Kritit, fondern nur des Ein= drucks wegen, den das Gesehene bei ihnen guruck laffen follte, das Schaufpiel besuchten.

Mit welcher Unruhe Schiller den Rachrichten aus Mannheim entgegen sah, und in welcher Spannung er die Zeit zubrachte, welche zu den Borbereitungen, den Proben erforderlich war, mag wohl nur der am richtigsten beurtheilen, der als Dichter oder Tonkunstler sich zum ersten mal in gleichem Fall besindet. Er selbst fagt hierüber in einem der solgenden Briefe (S. 42): "Auf meinen Räuber Moor bin ich im "höchsten Grad begierig, und von Herrn Böck, der "ihn ja vorstellen soll, höre ich nichts als Gutes.

"Ich freue mich wirklich darauf, wie ein Kind." Ferner: "Ich glaube meine ganze dramatische Welt "wird dabei aufwachen, und im Ganzen einen größern "Schwung geben; denn es ist das erstemal in meinem "Leben, daß ich etwas mehr als Mittelmäßiges hören "werde."

Endlich fam auch der fo heftig gewunschte und ers fehnte Tag heran, wo er feinen verlornen Gobn, wie er anfangs die Rauber benennen wollte, in der Mitte Januars 1782, auf dem Theater in Mannheim darftellen fah. Hus der ganzen Umgegend, von Seidelberg, Darmstadt, Frankfurt, Mainz, Worms, Speier 2c. waren die Leute ju Rof und ju Bagen herbei geftromt, um diefes berüchtigte Stuck, das eine außerordentliche Dublicitat erlangt hatte, von Runft= lern aufführen zu feben, die auch unbedeutende Rollen mit tauschender Bahrheit gaben, und nun bier um fo ftarter wirfen konnten, je gedrangter die Sprache, je neuer die Ausdrücke, je ungehenerer und schrecklicher die Begenstände waren, welche dem Zuschauer vorge= führt werden follten. Der fleine Raum des haufes nothigte diejenigen, welchen nicht das Gluck zu Theil wurde eine Loge zu erhalten, ihre Gige ichon Mittags um ein Uhr zu suchen, und geduldig zu warten, bis um funf Uhr endlich der Borhang aufrollte. Um die Beranderung der Couliffen leichter zu bewerkstelligen, machte man aus funf Acten deren fechs, welche von funf Uhr bis nach gehn Uhr dauerten. Die erften drei Acte machten die Wirkung nicht, die man im Lesen

davon erwartete; aber die letten drei enthielten alles, um auch die gespanntesten Forderungen zu bes friedigen.

Bier der beften Schauspieler, welche Deutschland damals hatte, wendeten alles an, was Kunft und Begeisterung darbieten, um die Dichtung auf das voll= tommenfte und lebendigfte darzustellen. Bock als Carl Moor war vortrefflich, was Declamation, Warme des Gefühls und den Ausdruck überhaupt betraf. Dur feine fleine, unterfette Figur ftorte anfangs, bis der Buschauer von dem Fener des Spiels fortgeriffen, auch diese vergaß. Beil als Schweißer ließ nichts ju wunschen übrig; so wie auch Rofinsty durch die vaffende Perfonlichkeit des herrn Beck fehr gewann. Durch die Art aber wie Iffland die Rolle des Frang Moor nicht nur durchgedacht, sondern dergestalt in fich auf= genommen hatte, daß fie mit feiner Perfon eins und daffelbe ichien, ragte er über alle hinaus, und brachte eine nicht zu beschreibende Wirkung hervor, indem feine feiner Rollen, welche er fruber und dann auch ipater gab, ihm die Gelegenheit verschaffen fonnte, das Bemuth bis in feine innerften Tiefen fo ju erfchuttern, wie es bei der Darftellung des Frang Moor moglich war. Bermalmend für den Zuschauer war besonders Die Scene, in welcher er feinen Traum von dem jungften Gericht ergablte, mit aller Geelenangft Die Borte ausrief: "richtet einer über den Sternen? Rein! Mein! und bei dem gitternd und nur halb= laut gesprochenen in sich gepresten Worte, Ja! Ja!

— die Lampe in der Hand, welche sein geisterbleiches Gesicht erleuchtete — zusammensank. Damals war Iffland 26 Jahre alt, von Körper sehr schmächtig, im Gesicht etwas blaß und mager. Dieser Jugend ungeachtet war sein Spiel auch in den kleinsten Schattrungen so durchgeführt, daß es ein nicht zu vertilzgendes Bild in jedem Auge, das ihn sah, zurückließ.

Beiche Birkung die Vorstellung der Räuber auf den Dichter derselben hervorbrachte, davon haben wir noch ein Zeugniß in dem Brief an Varon Dalberg vom 17 Jänner 1782, wo er schreibt: "Beobachtet habe ich sehr vieles, sehr vieles gelernt, und ich glaube, wenn Deutschland einst eis nen dramatischen Dichter in mir findet, so muß ich die Epoche von der vorigen Boche zählen 20."

Daß auch ihn selbst das Spiel von Ifstand überraschte, bezeugt er in demselben Briefe mit Folgendem:
"Dieses einzige gestehe ich, daß die Rolle Franzens,
die ich als die schwerste erkenne, als solche über meine Erwartung (welche nicht gering war) vortrefflich gelang." Schiller hatte sich, ohne Urlaub von seinem Regimentschef zu nehmen, aus Stuttgart entfernt, um sein Schauspiel zu sehen; es wußten daher auch nur einige um seine Abwesenheit, und sie blieb für dießmal verborgen. Aber die Heiterkeit, welche vor der Abreise sein ganzes Wesen beseelt hatte, war nach seiner Rücktehr fast ganz verschwunden; denn so heftig er die Stunden des schöpferischen Genusses herbei gewünscht

hatte, fo migvergnugt war er nun, daß er feine medicinischen Umtsgeschäfte wieder vornehmen und sich der militärischen Ordnung fügen mußte, da ihm jest nicht nur der Ausspruch der Renner, der fturmische Beifall bes Dublicums, sondern hauptfachlich fein eige= nes Urtheil die Ueberzeugung verschafft hatten, daß er jum Dichter, befonders aber jum Och aufpiel=Dich= ter geboren fen, und daß er hierin eine Stufe erreichen konne, die noch keiner seiner Nation vor ihm erstiegen. Sede Beschäftigung, die er nun unterneh= men mußte, machte ihn mißmuthig, und er achtete die Zeit, die er darauf verwenden mußte, als verschwendet. Es bedurfte wirklich auch einiger Wochen, bis sein aufgeregtes Gemuth fich wieder in die vorigen Berhaltniffe finden konnte, und als er etwas rubiger geworden war, brutete feine Einbildungskraft fogleich wieder über neuen Sujets, die als Schaufpiele bearbei= tet werden fonnten.

Unter mehreren, die aufgenommen und wieder verworfen wurden, blieben Conradin von Schwaben
und die Berschwörung des Fiesco zu Genua
diejenigen, welche ihm am meisten zusagten. Endlich
wählte er letzteres, und zwar nicht allein wegen des
Ausspruchs von J. J. Rousseau, daß der Charakter des Fiesco einer der merkwürdigsten
sen, welche die Geschichte aufzuweisen habe;
sondern auch, weil er bei dem Durchdenken des Planes
sand, daß diese Handlung der meisten und wirtsamsten
Verwicklungen fähig sen. Sebald sein Entschluß hier-

über fest stand, machte er sich mit allem, was auf Italien, die damalige Zeit, so wie auf den Ort, wo fein Seld handeln follte, Beziehung batte, mit größter Emfigfeit bekannt, besuchte fleißig die Bibliothet, las und notirte alles, was dahin einschlug, und als er endlich den Plan im Gedachtniß ganglich entworfen hatte, schrieb er den Inhalt der Acte und Auftritte in derselben Ordnung wie sie folgen sollten, aber so furz und trocken nieder, als ob es eine Unleitung für den Couliffen=Director werden follte. Rach Luft und Laune arbeitete er dann die einzelnen Auftritte und Mono= loge aus, ju deren Mittheilung und Besprechung ihm aber ein Freund, von deffen Empfanglichkeit und warmer Theilnahme er die lleberzengung hatte, um fo mehr unentbehrlich war, da er auch bei feinen fleinern Gedichten es fehr liebte folde vorzulesen, um das dich= terifche Bergnugen doppelt ju genießen, wenn er feine Gedanken und Empfindungen im Buhover fich abspiegeln fab.

Diese angenehmen Beschäftigungen, welche den edlen Jüngling für alles schadios hielten, was er an Kreiheit oder sonstigem Lebensgenuß entbehren mußte, wurden aber auf eine sehr niederschlagende Art durch etwas gestört, was wohl als die er ste Veranlassung zu dem unregelmäßigen Austritt Schillers aus des Herzogs Diensten angesehen werden kann. Die Sache war solgende:

In den beiben erften Ausgaben der Rauber, in der dritten Scene des zweiten Actes, befindet fich eine

Rede des Spiegelberg, welche einen Bezug auf Graubunden hat, und die einen Bundner fo fehr aufreigte, daß er eine Bertheidigung feines Baterlandes in den Samburger Correspondenten einrücken ließ. Wahrscheinlich ware diese Protestation ohne alle Folgen geblieben, wenn nicht die Zeitung als eine Unklage gegen Schiller bem Bergog vor Augen gelegt worden ware. Dieser war um so mehr über diese diffentliche Ruge aufgebracht, indem derjenige, gegen den sie gerichtet worden, nicht nur in seinen Diensten fand, fondern auch einer der ausgezeichnetften Zöglinge feiner, mit fo vieler Muhe und Aufmerkfamkeit gepflegten Akademie war. Er erließ daher an Schiller fogleich die Beifung, sich zu vertheidigen, so wie den Befehl, alles weitere in Druckgeben feiner Odriften, wenn es nicht medicinische wa: ren, ju unterlaffen, und fich aller Berbin= dung mit dem Husland ju enthalten.

Schiller beantwortete die Anklage damit, daß er die missallige Rede nicht als eine Behauptung aufgesgestellt, sondern als einen unbedeutenden Ausdruck einem Räuber, und zwar dem schlechtesten von allen, in den Mund gelegt. Auch habe er hier nur eine Bolkssage nachgeschrieben, die er von früher Jugend an gehört.

War ter ftrenge Verweis und das Miffallen feis nes Kursten, das er auf eine so zufällige und ganz unschuldige Art sich zugezogen, schon im höchsten Grad unangenehm fur Schiller, so mußte der harte Befehl

- fich bloß auf feinen Beruf als Urgt und auf die Stadt, worin er lebte, einschranten ju follen - noch schmerzlicher fur ihn senn, indem es ihm unmöglich fiel, den Sang, welchen er fur die Dichtung hatte, ju unterdrucken, und fich in einer Wissenschaft auszuzeichnen, die er nur aus Furcht vor der Ungnade des Bergogs ergriffen, und der er feine Lieblingeneigung , den erften Borfat feiner Rinderjahre aufgeopfert hatte. Durch das Berbot, fich in irgend eine Berbindung mit dem Ausland einzulaffen, mar ihm jede Moglichkeit zur Berbefferung feiner Umftande abgeschnitten, und selbit die fleinlichsten Gorgen, die harteften Entjagungen hatten es nicht bewirken tonnen, mit einer fo geringen Befoldung auszureichen. Das Bersprechen, welches der Bergog bei der Hufnahme Schillers in die Alkademic feinen Eltern gegeben hatte, war fo wenig erfüllt worden, daß fein Gehalt als Re= gimentsarzt kaum demjenigen eines Pfarrvicars gleich fam, und durch den Aufwand fur Equipirung, für ftandesmäßiges Erscheinen, beinahe auf nichts herab gebracht murde.

Was aber gewöhnliche Menschen niederbeugt, was ihnen Geift und Glieder erschlafft, hebt den Muth der Starken, der Kraftvollen nur um so höher. Noch in den Junglingsjahren bewährte sich jest Schiller als einen Mann, der sich durch keine Widerwärtigkeiten aus seiner Vahn bringen läßt, sondern rastlos das vorzgesteckte Ziel verfolgt. Unstatt sich in nußlosen Klagen auszulassen, arbeitete er nur um desto eifriger an sei

seinem Fiesco, den er als einen neuen Hebel zur Sprengung seines Gefängnisses betrachtete, und in dessen Ausarbeitung er all das Wilde, Rohe, was ihm bei den Räubern zum Vorwurf gemacht wurde, zu vermeiden suchte.

Eine widerliche Unterbrechung seiner dramatischen Arbeiten wurde durch die Differtation veranlaßt, welche er in diesem Fruhjahr einreichen mußte, um auf der hohen Carlsschule (welchen Titel nun die ehemalige Militarakademie erhalten hatte) den Grad eines Doc= tors der Medicin zu erhalten. Diefer Kormlichkeit konnte er sich schon darum nicht entziehen, weil der Bergog feine neue Universitat mit eifersuchtiger Liebe pflegte, und darauf besonders fah, daß diejenigen, welche er erziehen laffen, vor den Augen der Welt fich als der Unftalt vollkommen würdig zeigen sollten. Huch war Schiller, was feine Studien betraf, einer der hervorstechendsten Zöglinge in der Akademic, westwegen er nicht nur von feinem Fürsten, sondern auch von seinen Lehrern, wie schon oben erwähnt, vorzüglich gelobt und geachtet wurde.

Ueberdieß würde es dem Herzog weit mehr als seinem Zögling unangenehm gewesen sein, wenn der junge Urzt bloß darum, weil er den Doctorhut nicht genommen, von den Collegen seiner Runst Schwierigkeiten oder weniger Achtung erfahren hätte.

Daß Schiller felbst gegen diese Ehre im hochsten Grad gleichgultig war, außerte er oft und ftart genug gegen feine Freunde, und wer daran noch zweifeln konnte,

findet seine unverhohlene Aeußerung hierüber in dem Brief an Baron Dalberg vom 1 sten April 1782 ©. 52, wo er sagt:

"Meine gegenwärtige Lage nothigt mich den Gradum eines Doctors der Medicin in der hiesigen Carlsschule anzunehmen, und zu diesem Ende muß ich eine medicinische Dissertation schreiben, und in das Gebiet meiner Handwerts-Wissenschaft noch einmal zurückstreisen. Freilich werde ich von dem milden Himmelsstrich des Pindus einen verdrießlichen Sprung in den Norden einer trockenen, terminologischen Kunst machen muffen; allein, was sehn muß zieht nicht erst die Laune und Lieblingsneigung zu Nath. Bielleicht umarme ich dann meine Muse um so seuriger, je länger ich von ihr geschieden war; vielleicht finde ich dann im Schoß der schweiß."

(Sollte ein Argt diese Aeugerungen verdammen wollen, so moge er sich erinnern, daß es in Schillere Bedicht ,, die Theilung der Erde" nur der Dichter ausschließend ift, ju welchem Jupiter sagt:

Billft bu in meinem himmel mit mir leben, Go oft bu fommft, er foll bir offen fenn.)

Mittlerweile wurden in Mannheim die Rauber sehr oft, mit demfelben Zulauf, mit dem gleichen Beifall wie das erstemal gegeben, und es war nichts natür-licher, als daß der Ruf von der ungeheuren Birkung dieses Stucks, so wie von der meisterhaften Darstellung besselben, auch nach Stuttgart gelangte, und dort in

ben meiften Gesellschaften, befonders aber in den Umgebungen des Dichters, vielen Stoff jum Sprechen gab. Man darf fich daher auch nicht wundern, daß Schiller den oftern Bunfchen und dringenden Bitten einiger Freundinnen und Freunde nachgab, eine furze Reise des Bergogs ju benüßen, und mahrend deffen Abwesenheit, ohne Urlaub ju nehmen, mit ihnen nach Mannheim zu gehen, und daselbst im Wiedersehen feines Schaufpiels seinen eigenen Benug durch das Mitgefühl feiner Reifegefährten zu erhöhen. Schiller willigte nur zu gern ein, und ichrieb nach Dann= heim um die Aufführung der Rauber auf einen bestimmten Tag ju erbitten, was ihm auch von der Intendang febr leicht gewährt wurde. Aber bei der In= schanung beffen, was er mit seinen erften, jugendlichen Rraften ichon geleiftet, war auch der Gedanke unab= weislich, wie Dieles, wie Großes er noch wurte leiften konnen, wenn diese Krafte nicht eingeengt ober gefeffelt waren, fondern freien, ungemeffenen Spielraum erhalten konnten. Gine 3dee, die durch feine enthustastischen Begleiter um so mehr angefeuert und unterhalten wurde, je tiefer die Eindricke waren, welche die erschütternden Scenen bei ihnen zurückgelaffen hatten.

Bei seiner erften heimlichen Reise hatte er nur die einzige Sorge, daß sie verschwiegen bleiben mochte. Auf die zweite nahm er schon, außer dieser Sorge, das beschränkende Verbot mit, seine dichterischen Arbeiten bekannt zu machen, nebst dem strengen Vefehl sich das

Ausland als für ihn gar nicht vorhanden, benken zu mussen. Er kam daher auch außerst missemuthig und niedergeschlagen wieder nach Stuttgart zurück, eben so verstimmt durch die Betrachtungen über sein Berhältniß, als leidend durch die Kranksheit, welche durch ganz Europa wanderte, bestand in einem außersordentlich heftigen Schnupsen und Katarrh, den man russisch e Grippe oder Influenza nannte, und der so schnell ansteckend war, daß der Berkasser dieses, als er Schillern einige Stunden nach dessen Ankunst umarmt hatte, nach wenigen Minuten schon, von Fieberschauern befallen wurde, die so stark waren, daß er sogleich nach Hause eilen muste.)

Schiller außerte sich gegen einen seiner jüngern Freunde, dem er völlig vertrauen durste, ganz unvershohlen, mit welchem Widerwillen er sich Stuttgart genähert habe — wie ihm hier nun alles doppelt lästig und peinlich seyn musse, indem er in Mannheim eine so glänzende Aufnahme erfahren, wo hingegen er hier kaum beachtet werde und nur unter Druck und Verboten leben könne — daß ihm nicht nur von seinen Bewunderern, sondern von Varon Dalberg selbst die Hoffnung gemacht worden, ihn ganz nach Mannheim ziehen zu wollen, und er nicht zweisle, es werde alles Mögliche angewendet werden, um ihn von seinen Fesseln zu befreien. Sollte dieses nicht getingen, so werde er nothgedrungen, wolle er anders hier nicht zu Erunde gehen, einen vorzweiselten

Schritt thun muffen. Er nahm sich vor, fo wie er nur den Kopf wieder beisammen habe, sogleich nach Mannheim zu schreiben, damit unverweilt alles geschehe, was seine Erlösung bewirken könne. Es ist ein Glück für den Verfasser, daß Baron Dalberg alle Vriese von Schiller an ihn so sorzfältig aufgehoben, und daß sie durch den Vruck bekannt geworden sind, indem sonst manches, was jest und in der Kolge vorkommt, als Unschuldigung oder bloße Meinung erklärt, und unser Dichter weit weniger gezechtsertiget werden könnte, als es nun durch diese Beweise möglich ist. Der solgende Vries S. 59 ist der erste Veleg hierzu.

Stuttgart, ben 4 Junius 1782.

"Ich habe das Vergnügen, das ich zu Mannheim in vollen Zügen genoß, seit meiner Sieherkunft durch die epidemische Krankheit gebüßt, welche mich zu meinem unaussprechtichen Verdruß bis heute gänztich unfähig gemacht hat E. E. für so viele Achtung und Höftichseit meine wärmste Danksagung zu bezeigen. Und noch bereue ich beinahe die glücklichste Reise meines Lebens, die mich durch einen höchst widrigen Contrast meines Vaterlandes mit Mannheim schon so weit verleidet hat, daß mir Stuttgart und alle schwäbischen Scenen unerträglich und ekelhaft werden. Unglücklicher kann bald niemand seyn, als ich. Ich habe Gesühl genug für meine traurige Situation, vielleicht auch Selbstzgefühl genug für das Verdienst eines bessern Schickzsals, und für beides nur — eine Aussicht.

"Dauf ich mich Ihnen in die Arme werfen, vortrefflicher Mann? Ich weiß, wie schnell sich ihr edel= muthiges Berg entzundet, wenn Mitleid und Menschen= liebe es auffordern; ich weiß wie stark Ihr Muth ift, eine schone That zu unternehmen, und wie warm Ihr Eifer, fie ju vollenden. Meine neuen Freunde in Mannheim, von denen sie angebetet werden, haben es mir mit Enthusiasmus vorher gesagt; aber es war diese Bersicherung nicht nothig; ich habe felbst, da ich das Gluck hatte, eine Ihrer Stunden fur mich ju nuben, in Ihrem offenen Unblick weit mehr gelesen. Dieses macht mich nun auch so dreift mich Ihnen gang ju geben, mein ganges Schickfal in Ihre Bande ju liefern, und von ihnen das Glud meines Lebens zu erwarten. Roch bin ich wenig oder nichts. In diesem Norden des Geschmacks werde ich ewig nie= mals gedeihen, wenn mid fonft glucklichere Sterne und ein griechisches Klima jum mahren Dichter ermarmen wurden.

"Brauche ich mehr zu sagen, um von Dalberg alle Unterftüßung zu erwarten? —

"E. Exc. haben mir alle Hoffnung dazu gemacht, und ich werde den Handebruck, der Ihren Berspruch versiegelte, ewig füh= len; wenn Eure Excellenz diese drei Ideen goutiren, und in einem Schreiben an den Herzog Gebrauch davon machen, so stehe ich ziemlich für den Erfolg.

"Und nun wiederhole ich mit brennendem Bergen die Bitte, die Seele dieses gangen Briefe. Konnten

E. E. in das Innere meines Gemuthes sehen, welche Empfindungen es durchwühlen, konnte ich Ihnen mit Farben schildern, wie sehr mein Geist unter dem Versdrießlichen meiner Lage sich straubt — Sie wurden — ja ich weiß gewiß — Sie wurden eine Hulfe nicht verzögern, die durch einen oder zwei Briefe an den Herzog geschehen kann.

"Nochmals werfe ich mich in Ihre Urme, und wünsche nichts Underes, als bald, sehr bald, Ihnen mit einem anhaltenden Eifer und mit einer personslichen Dienstleistung die Berehrung bekräftigen zu können, mit welcher ich mich und alles, was ich bin, für Sie aufzuopfern wünsche.

## E. E.

unterthäniger Schiller."

## Beilage.

"Sie schrenen weniger Schwierigkeit in der Urt mich zu emplopiren, als in dem Mittel, mich von hier weg zu bekommen, zu finden. Benes steht ohnehin ganz bei Ihnen, allein zu diesem konnten Ihnen vielleicht folgende Ideen dienen.

1) Da im Ganzen genommen das Fach der Mediciner bei uns so sehr übersetzt ist, daß man froh ist, wenn durch Erledigung einer Stelle Platz für einen andern gemacht wird; so kommt es mehr darauf an, wie man dem Herzog, der sich nicht troken lassen will, mit guter Art den Schein gibt, als geschehees ganz durch seine willkürliche Gewalt, als wäre

es sein eigenes Werk, und gereiche ihm zur Ehre. Daher wurden E. E. ihn von der Seite ungemein kiseln, wenn Sie in den Brief, den Sie ihm wegen mir schreiben, einstließen ließen, daß — Sie mich für eine Geburt von ihm, für einen durch ihn Gebildeten und in seiner Akademie Erzogenen halten, und daß also durch diese Vocation seiner Erziehungsanstalt quasi das Hauptcompliment gemacht würde, als würden ihre Producte von entschiedenen Kennern geschäft und gesucht. Dieses ist der Passe par tout beim Herzog.

- 2) Bunsche ich (und auch meinetwegen) sehr, daß Sie meinen Aufenthalt beim National = Theater zu Mannheim auf einen gewissen beliebigen Termin festsehen (der dann nach Ihrem Beschl verlängert werden kann), nach dessen Berfluß ich wieder meinem Herzog gehörte. So sieht es mehr einer Neise, als einer völligen Entsch wähung (wenn ich das Wort brauchen darf) gleich, und fällt auch so hart nicht auf. Wenn ich nur einmal hinweg bin, man wird froh seyn, wenn ich selbst nicht mehr anmahne.
- 3) Burde es höchst nothwendig seyn, zu berühren, daß mir Mittel gemacht werden sollten, zu Mannheim zu prakticiren, und meine medicinischen Uebungen da sortzusehen. Dieser Artikel ist vorzüglich nöthig, damit man mich nicht, unter dem Vorwand für mein Wohl zu sorgen, cujonire und weniger fortlasse."

Alles, was auch ein Augen = oder Ohrenzeuge er-

zählen konnte, ware nicht im Stanbe, die traurigen Empfindungen des armen Junglings über feine beklemmende Lage stärker und wahrer zu schildern, als er es selbst in diesem Briefe gethan.

Daß er die Bitte nicht aufs Gevathewohl, sondern durch Ausmunterung von Leuten gethan, die ihre Gewährung für sehr leicht und unsehlbar hielten, erhellt aus der Stelle: "ich weiß, wie stark Ihr Muth ist, eine schöne That zu unternehmen, und wie warm ihr Eiser ist, sie zu vollenden. Meine neuen Freunde in Mannheim haben es mir mit Enthusiasmus vorhergesagt 2c. 2c." und die folgende "E. Erc. haben mir alle Hoffnung dazu gemacht, und ich werde den Händedruck, der Ihren Nerspruch besiegelte, ewig fühlen 2c." beweist auf das deutlichste, daß Baron Dalberg selbst ihm das Wort gab, sich für ihn bei seinem Fürsten zu verwenden.

Die drei Borschläge, welche in der Beilage enthalsten sind, waren ganz auf die genaue Kenntnis vom Charakter des Herzogs berechnet, indem er einen sehr verzeihlichen Stolz darein seite, daß durch seine Kürsorge und Leitung schon so viele talentvolle Jungslinge aus seiner Akademie hervorgegangen, und er auch ein sehr großer Liebhaber des Theaters, so wie einer der seinsten Kenner seiner Zeit war, der es schon darum nicht ungern sehen konnte, wenn sich unter seinen Zöglingen gute Dichter fanden, weil alle Jahre am Geburtssesse der Gräfin von Hohenheim (später Gemahlin des Herzogs) Gelegenheitsstücke mit großer

Feierlichkeit und dem größten Aufwande gegeben wursden, bei welchen sowohl das Gedicht als auch die Musik von Cleven verfaßt waren.

Der dritte Punkt beweist weit mehr für die wahrshaft väterliche Sorge, welche der Herzog für das Wohl derer hatte, die er erziehen ließ, als alles, was man dafür anführen könnte, und es läßt sich nicht im geringsten zweiseln, daß wenn Baron Dalberg unter den ihm angezeigten Bedingungen versucht hätte, den jungen Dichter von Stuttgart nach Mannheim zu ziehen, sein Fürst ohne Unstand — gewiß aber mit der Unempsehlung, sur Schiller alle Sorge zu tragen — das Gesuch bewilligt haben würde.

Schiller nahrte anfangs die besten Soffnungen, daß er nun bald aus seiner verdrießlichen Lage befreit senn wurde. Uls aber nach Verlauf mehrerer Wochen nichts geschah, war es ihm um so schmerzlicher, feine bringende, flebende Bitte umfonft gethan ju haben und fich ohne alle aufere Sulfe zu feben. Allein er ließ deffen ungeachtet den Muth nicht finten, sondern arbeitete nur um so eifriger an seinem Fiesco, was allein im Stande war, ihn wenigstens zeitweise feinen Buftand vergeffen zu machen. Aber die Freundinnen des Dichters hatten nicht vergeffen, daß fie in feiner Gefellschaft zu Mannheim die Rauber hatten auf= führen feben, und konnten dem Drange nicht wider= ftehen, die Wirkung dieses Trauerspiels, so wie das Berdienst der dortigen Schauspieler, auch andern nach Burden zu schildern. Unter dem Giegel des

Seheimnisse ersuhr es die halbe Stadt, ersuhr es auch der General Augé und endlich — der Herzog selbst. Dieser wurde im höchsten Grad über die Bermessenheit seines ehemaligen Lieblings aufgebracht, daß er sich, ohne Urlaub zu nehmen, mehrere Tage entsernt, und seinen Lazarethdienst vernachlässiget habe. Er ließ ihn vor sich kommen, gab ihm die strengsten Berweise darüber, daß er sich dem ausdrücklichen Berbote zuwider aufs neue mit dem Austlichen Berbote zuwider aufs neue mit dem Austlande eingelassen, und befahl ihm, augensblicklich auf die Hauptwache zu gehen, seinen Degen abzugeben, und dort vierzehn Tage im Arrest zu bleiben.

Obwohl die verhängte Strafe für die Uebertretung des herzogl. Befehls ganz der militärischen Ordnung gemäß und nichts weniger als zu fireng war, so wurde Schiller davon dennoch in seinem Innersten verwundet, und zwar nicht darum, weil ihm solche zu hart schien, sondern weil er jest überzeugt seyn mußte, daß jede Aussicht in eine bessere Zubunft für ihn verloren, und er nun eigentlich nichts Anderes als ein Gefangener sey, der seine vorgeschriebene Arbeit verrichten musse.

In der That konnte fein Berhaltniß von feinen Freunden nicht andere, als im hochften Grade traurig und verzweifelt beurtheilt werden, weil an eine Milberung oder Zurucknahme der Befehle des Herzogs um jo weniger zu denken war, je mehr man ihn als Selbstherrscher kantennd je seltener die Falle waren,

wo er von seinem ausgesprochenen Willen hatte abgelenkt werden konnen. Was man auch rathen oder erfinden mochte war unbrauchbar, unthunlich, weil der fürstliche Machtspruch allem ein unübersteigliches Hinderniß entgegensetzte.

Bare es aber auch Schillern möglich gewesen, seinen außerordentlichen Hang zur Dichtung zu bekämpfen, und sich ganz der Arzneikunde zu widmen, so hätte es mehrere Jahre bedurft, um sich einen Ruf zu erwerben, der ihn von dem Gemeinen, Alltäglichen unterschieden hätte. Auch fühlte er es so sehr, wie unterschieden hätte. Auch fühlte er es so sehr, wie unterschieden, sehn wurden, daß er lieber alle Entbehrungen, alle Strafen sich hätte gefallen lassen, wenn ihm nur die Erlaubniß geblieben wäre, den Reichthum seines Geisles in der Welt auszubreiten, und sich denjenigen anzureihen, deren Name von der Mit= und Nachwelt nur in Bewunderung und Verzehrung genannt wird.

So wenig Vortheil Gold, Perlen und Diamanten in einer menschenleeren Buste bringen, so wenig konnte ihm die köstlichste Gabe des himmels nüßen, wenn er sie nicht gebrauchen durste, wenn er bei ihrer Unswendung Strafe befürchten mußte. Ja, diese Göttersgabe konnte ihm nur zur Qual, zur wirklichen Marter werden, weil alles was er dachte, was er empfand, nur darauf Bezug hatte, und es ihm die schmerzlichste Ueberwindung gekostet haben würde, Ideen dieser Art abzuwehren.

Der Weihrauch, den man in öffentlichen Blattern ihm über sein erstes Schauspiel, über seine ersten Gezdichte gestreut, die schmeichelhaften Zuschriften eines Wielands und Anderer, die Lobeserhebungen derjenigen, von deren gesundem Urtheil er überzeugt war, besonzders aber sein eigenes Bewußtseyn, hatten ihn seinen Werth schäßen gelehrt, und er hätte lieber sein Leben verloren als dasjenige, was sein eigentliches ganzes Wesen ausmachte, brach liegen zu lassen, oder den Lorbeerkranz des Dichters den Beschäftigungen des Arzetes aufzuopfern.

Am empfindlichsten hielt er sich aber dadurch gekrankt, daß ihm durch dieses Machtgebot das Necht des allers geringstens Unterthans — von seinen Naturgaben freien Gebrauch machen zu können, wenn er sie nicht zum Nachtheil des Staates oder der Gesche desselben answende — jest gänzlich benommen war, ohne daß ihm bewiesen worden wäre, dieses Necht aus Misbrauch verwirkt zu haben.

Die Uebertretung der Militar-Disciplin hatte er durch strengen Berhaft gebust; was über diesen noch gegen ihn verhängt worden, hielt er für eine zu harte Strafe.

Auf der Stelle wurde er seinen Abschied gefordert haben, wenn nicht sein Bater in herzoglichen Diensten gestanden, er selbst auf Rosten des Fürsten in der Afasdemie nicht nur erzogen, sondern auch mit vorzüglicher Güte und Auszeichnung behandelt worden ware, so daß voraus zu schließen war, es wurde statt einer Ents

lassung nur der Vorwurf der größten Undankbarkeit und eine noch zwangvollere Aussicht erfolgen. Um jesdoch nichts unversucht zu lassen, was seine Entsernung von Stuttgart auf dem der Ordnung gemäßen Wege bewirken könnte, schrieb er noch einmal an Baron Dalberg, und bat ihn aufs neue um seine Verzwendung bei dem Herzog. Er sagt in seinem Brief: "Dieses Einzige kann ich Ihnen für ganz gewiß sagen, daß in etlichen Monaten, wenn ich in dieser Zeit nicht das Glück habe zu Ihnen zu kommen, keine Aussicht mehr da ist, daß ich jemals bei Ihnen leben kann. Ich werde alsdann gezwungen seyn einen Schritt zu thun, der mir unmöglich machen würde in Mannsheim zu bleiben.

Schiller glaubte nicht mit Unrecht, daß Baron Dalberg um so leichter für ihn einschreiten könnte, als der pfälzische und würtembergische Hof im besten Vernehmen standen, auch der Herzog schon einigemal den italienischen Hospoeten von Mannheim hatte kommen lassen, um bei Aufführung der für das Stuttgarter Hostheater von ihm gedichteten Opern gegenwärtig zu seyn. Eben so konnte man auch vermuthen, daß das Verbot, welches Schillern wegen der Verbindung mit dem Ausland betraf, großen Theils daher kam, weil bei Aufführung der Näuber das deutsche Theater in Stuttgart übergangen, und dieses Stück ohne Vorwissen, ohne Aufrage bei dem Fürsten, auf der Manneheimer Bühne zuerst gegeben worden war.

Mus diesem, so wie aus den angegebenen Grunden

fonnte der bedrängte Dichter um so zuverlässiger einen gunstigen Erfolg seiner Bitten erwarten, indem der Rang den Baron Dalberg als Geheimerrath, Ober=Silberkämmerling, Vice=Rammerprässident und Theater=Intendant Sr. kurfürstelichen Durchlaucht zu Pfalzbayern bekleidete, dem Herzog Rücksichten auferlegt hätte, die bei jedem andern, der sich in Stuttgart für diese Sache hätte verwenden wollen, nicht stattsinden konnten.

Noch einige Zeit gab sich Schiller den besten Soff= nungen hin, indem er glaubte, daß Baron Dalberg um so gewisser das gegebene Versprechen erfüllen wurde, je deutlicher ihm zu verstehen gegeben worden, daß das Aeußerste werde geschehen muffen, wenn feine Vermittlung eintrete. Als aber nach Verfluß von vierzehn Tagen nichts für ihn geschah, und er nun überzeugt war, daß von daber, wo die Gulfe am leichteften, der gute Erfolg am gewissesten schien, fein Beiftand zu erwarten fen, verwandelte fich fein fonft so heiterer Sinn in finstere, trube Laune; was ihn fonft auf das lebhafteste aufregte, ließ ihn falt und gleichgultig; felbst seine Jugendfreunde, die fonft immer auf den herzlichsten Willtomm rechnen durften, wurden ihm, mit Husnahme sehr weniger, beinahe zuwider.

Sein Tiesco konnte bei dieser Stimmung nur sehr langsam weiter rucken. Auch war es leicht vorauszussehen, daß, wenn dieser Zustand noch lange, oder gar für immer hatte dauern sollen, er nicht nur für jede

Beistesbeschäftigung verloren fenn, sondern auch feine Gefundheit, die ohnedieß nicht fehr fest war, gang ju Brunde gehen murde. Er felbst hielt fich fur den un= glucklichsten aller Menschen, und glaubte seiner Gelbst= erhaltung schuldig ju fenn, etwas ju wagen, was fei= nen Zustand in Stuttgart auf eine vortheilhafte Urt verandern, oder aber fein Schicksal gang durchreißen und ihm eine andere, beffere Geftalt geben muffe. Da er es nicht wagen durfte, feinem Landesherrn Borftellun= gen gegen den erlaffenen Befehl zu machen, ohne neue Berweise oder gar Strafen befürchten ju muffen, fo hielt er fur das Befte, noch einmal heimlich nach Mann= heim zu reisen, von dort aus an den Bergog zu schrei= ben, ihm darzulegen, daß durch das ergangene Ber= bot feine gange Erifteng gernichtet fen, und ihn um die Bewilligung einiger Punkte unterthanigst zu bitten, die er für sein befferes Kortkommen unerläßlich glaubte. Burden ihm diese Bitten nicht gewährt, so konnte er auch nicht mehr nach Stuttgart gurudkehren, und er hegte die hoffnung, daß er dann um fo leichter in Mannheim als Theaterdichter angestellt werden konnte, je zuversichtlicher ihm dort von Vielen versichert wor= ben, daß ein solcher Dichter wie er, ihre Buhne auf die hochste Stufe des Ruhmes heben wurde.

Um diesen Plan nicht lacherlich ober ganz widerfinnig zu finden, ift es nothig auf das ganz besondere Bershaltnif aufmerkfam zu machen, in welchem Schiller zu feinem Fürsten stand.

Der Bater von Schiller, dem als Gouverneur der

Solitude alles, was die vielfachen Bauten, Gartenanlagen und Baumzucht betraf, untergeben war, führte bien fo febr jur Zufriedenheit des Bergogs aus, und wußte deffen Willen, noch ehe er ansgesprochen war, fo Genuge zu leiften, daß er feine gange Bufriedenheit, fo wie wegen der Riechtlichkeit und Strenge, mit welchen er feinen Dienst ausübte, auch seine Sochachtung erwarb. Es war jum Theil eine Folge diefer Achtung, daß der Gohn in der Akademie mit besonderer Gorgfalt und Gute behandelt wurde; zum Theil waren es aber auch die überraschenden Untworten und Bemer= fungen, welche der junge Zögling im Befprach mit fei= nem erhabenen Erzieher aussprach, die ihm eine befondere Huszeichnung und Zuneigung erwarben. Es war diesem geistvollen Fürsten, der Scharffinn und bas Talent, was er im hohen Grad felbst befaß, auch an andern vorzüglich schäfte, weit weniger darum zu thun, an feiner Atademie eine militarifche Prunkanftalt ju haben, als bei den jungen Leuten alles das herans ju bilden, was ihre Unlagen ju entwickeln vermochten. Er ließ sich daher mit ihnen in Einzelnheiten ein, die einem gewöhnlichen Erzieher zu kleinlich oder überfluffig icheinen wurden, und erwarb fich dadurch, weit mehr als durch fein Chrfurcht gebietendes Unfehen, ein fol= ches Butrauen, daß die Zoglinge weit lieber mit ihm fprachen oder ihm - dem Bergog - ihre Fehler bekannten, als den vorgesetzten Officieren.

Als die Unftalt noch auf der Solitude fich befand, verging nie ein Tag, an welchem er nicht die Lehr=

stunden besuchte, um sich von dem Fleise der Lehrer und den Fortschritten der Schüler zu überzeugen. Und als die Akademie nach Stuttgart verlegt wurde, waren es nur die alljährlichen Reisen, die ihn auf Wochen oder Tage von derselben entfernt halten konnten. Auch das freundliche Benehmen der Gräfin von Hohenheim, welche sich an der Unbefangenheit der jüngsten Zöglinge ergößte, und sie mit kleinen Geschenken betheilte, trug nicht wenig dazu bei, das streng scheinende Verhältniszu mildern. Wie oft wurden Strasen bloß darum in ihrer Gegenwart ausgesprochen, um durch bittende Bliefe oder Worte dieser wohlwollenden, nichts als Güte und Theilnahme athmenden Frau, entweder ganz erlassen, oder doch gemindert werden zu können.

Unter den Angen des Fürsten von Kindern zu Knaben, von Knaben zu Jünglingen herangewachsen, von seinen durchdringenden Augen oft getadelt, oder mit Beifall belohnt, konnten sich die jungen Leute, nachdem sie der akademischen Aussicht entlassen waren, ihr Dienstwerhältnist unmöglich so sich auf denken, als andere, die mit der Person des Herzogs gar nicht, oder nur als ihrem Souverain, bekannt waren.

Diese Verhältnisse allein können es begreiflich machen, wie Schiller auf die so oft bezeigte Gnade und Zufriesdenheit seines Fürsten so fest sich verlassen konnte, daß er zu dem Glauben verleitet ward, der Herzog werde ihm seine Vitten bewilligen, wenn er ihn an seine frustere Huld erinnere, und unwiderleglich darthue, daß

er durch die gegen ihn erlassenen Berbote zur Berzweif= lung gebracht fen.

Nachdem diese Meinung ihn so beherrschte, daß fie fich in einen unwiderruflichen Entschluß umwan: belte, entstand nur noch die Frage, auf welche Urt, und in welcher Zeit die heimliche Reife am beften auszuführen fenn wurde; denn die harten Berweise bes Herzogs, der darauf folgende ftrenge Urreft hatten ihn fo eingeschüchtert, daß er fich in allen seinen Sand= lungen beobachtet halten fonnte, und die fcharfite 21hn= bung befürchten mußte, wenn er irgend einen Berdacht gegen fich erregte. Go wenig er feinen Borfat allein ausführen fonnte, fo wenig konnte er fich feinen Schul= freunden anvertrauen, weil es eben fo unnug als ge= fährlich gewesen ware, fie um Beiftand anzusprechen, indem feiner von ihnen - was die hauptfache, die Unstalten zur heimlichen Reise, betraf - die geringfte Bulfe leiften, oder auf sonft eine Urt feine Plane befordern tonnte.

In diesem Zustande konnte er sein Herz mit voller Sicherheit nur einem einzigen Freund eröffnen, der zwar nicht mit ihm in der Akademie erzogen worden, und auch zwei Jahre weniger als er zählte; durch dessen Bekanntschaft er aber seit achtzehn Monazten die Ueberzeugung erlangt hatte, daß er hier auf eine Hingebung und Aufopferung bauen konne, die an Schwärmerei gränzten, und die nur von den wenigen Edlen erzeugt wird, deren Gemüth und Geist eben so

viele Liebe und Freundschaft als Verehrung und hoche achtung verdienen.

Der Lefer indge erlauben, daß von diesem jungen Freunde, den wir mit S bezeichnen wollen, so wie von der Art, wie er zu dem genauen Umgang mit dem herrlichen Jüngling gelangte, so viel erwähnt werde, als des Folgenden wegen unumgänglich nösthig ist.

Es war im Sahr 1780 in einer der öffentlichen Drufungen, die - wie Eingangs erwähnt worden alliahrlich in der Akademie in Gegenwart des Herzogs daselbst gehalten wurden, und welche G. als ein an= gehender Tonkunftler um jo eifriger besuchte, da meis ftens über den andern Tag eine vollstimmige, von den Zöglingen aufgeführte Musik die Prufung beschloß, als er Schillern das erftemal fah. Diefer war bei einer medicinischen in lateinischer Sprache gehaltenen Disputation gegen einen Professor Opponent, und obwohl G. deffen Namen so wenig als seine ub: rigen Eigenschaften kannte, so maditen doch die roth= lichten Saare - die gegen einander fich neigenden Knie, das schnelle Blinzeln der Augen, wenn er lebhaft op= ponirte, das oftere Lächeln mahrend dem Sprechen, besonders aber die schon geformte Dase, und der tiefe, fühne Adlerblick, der unter einer fehr vollen, breitgewolbten Stirne hervorleuchtete, einen unauslofchlichen Eindruck auf ihn. S. hatte den Jüngling unverwandt ins Huge gefaßt. Das gange Genn und Wefen deffel= ben zogen ihn dergestalt an, und prägten den ganze

Auftritt ihm so tief ein, daß, wenn er Zeichner ware, er noch heute — nach achtundvierzig Jahren — diese ganze Scene auf das lebendigste darstellen konnte.

Als S. nach der Prüfung den Zöglingen in den Speisesaal folgte, um Zuschauer ihrer Abendtafel zu seyn, war es wieder derselbe Jüngling, mit welchem der Herzog auf das gnädigste sich unterhielt, den Arm auf dessen Stuhl lehnte, und in dieser Stellung sehr lange mit ihm sprach. Schiller behielt gegen seinen Kürsten dasselbe Lächeln, dasselbe Augenblinzeln, wie gegen den Professor, dem er vor einer Stunde opponirte.

Alls im Frühjahr 1781 die Rauber im Druck ersichienen waren, und befonders auf die junge Belt einen ungewöhnlichen Eindruck machten, ersuchte S. einen musikalischen, in der Akademie erzogenen Freund, ihn mit dem Berfasser bekannt zu machen. Sein Bunsch wurde gewährt, und S. hatte die Ueberrasschung in dem Dichter dieses Schauspiels denselben Jüngling zu erkennen, dessen erstes Erscheinen einen so tiesen Eindruck bei ihm zurückgelassen hatte.

Wie jeder Leser eines Buches sich von dem Antor besselben ein Bild seiner Person, Haltung, Stimme, seiner Sprache vormalt, so konnte es wohl nicht anders seyn, als daß man sich in dem Berfasser der Räuber einen heftigen jungen Mann dachte, dessen Acuberes zwar schon den tief empfindenden Dichter ankündige, bei welchem aber die Külle der Gedanken, das Fener seiner Ansdrücke, so wie seine Ansichten der Beltvers

haltniffe alle Augenblicke in Ungebundenheit ausschweis fen muffe.

Aber wie angenehm wurde diese vorgefaßte Mei: nung zerstreut! —

Das seelenvollste, anspruchloseste Gesicht lächelte dem Kommenden freundlich entgegen. Die schmeichels hafte Unrede wurde nur ablehnend, mit der einnehs mendsten Bescheidenheit erwiedert. Im Gespräche nicht ein Wort, welches das zarteste Gefühl hatte beleidigen können.

Die Ansichten über alles, besonders aber Musik und Dichtkunft betreffend, gang neu, ungewöhnlich, überzeugend, und doch im höchsten Grade natürlich.

Die Aeußerungen über die Werke Anderer fehr treffend, aber dennoch voll Schonung, und nie ohne Beweise.

Den Jahren nach Jüngling, dem Geiste nach reifer Mann, mußte man seinem Maßstabe beistimmen, den er an alles legte, und vor dem Vieles, was bisher so groß schien, ins Kleine zusammenschrumpfte und Manches, was als gewöhnlich beurtheilt war, nun bedeutend wurde.

Das anfängliche blasse Ausselnen, das im Berfolg des Gespräches in hohe Rothe überging — die kranken Angen — die kunftlos zurückgelegten Haare, der blenzend weiße, entblößte Hals, gaben dem Dichter eine Bedeutung, die eben so vortheilhaft gegen die Zierlichzlichkeit der Gesellschaft abstach, als seine Aussprüche über ihre Reden erhaben waren.

Eine besondere Kunft lag jedoch in der Art, wie er die verschiedenen Materien an einander zu knüpfen, sie so zu reihen wußte, daß eine aus der andern sich zu entwickeln schien, und trug wohl am meisten dazu bei, daß man den Zeiger der Uhr der Eile beschuldigte, und die Möglichkeit des schnellen Verlaufes der Zeit nicht begreifen konnte.

Diese so außerst reizende und anziehende Personlichkeit, die nirgends etwas Scharfes oder Abstoßendes
blicken ließ — Gespräche, welche den Zuhörer zu dem
Dichter emporhoben, die jede Empfindung veredelten,
jeden Gedanken verschönerten — Gesinnungen, die
nichts als die reinste Güte ohne alle Schwäche verriethen — mußten von einem jungen Kunstler, der
mit einer lebhaften Empfänglichkeit begabt war, die
ganze Seele gewinnen, und der Bewunderung, die
er schon früher für den Dichter hatte, noch die wärmste
Unhänglichkeit für den Menschen beigesellen.

Auch Schiller schien mit seinem neuen Bekannten nicht unzufrieden; denn freiwillig lud er ihn ein, so oft zu ihm zu kommen, als er nur immer wolle. Diese Einladung wurde von S. so emsig benützt, daß wahrend eines Jahres selten ein Tag verging, an dem er Schillern nicht gesehen oder auf kurze Zeit gesprochen hatte. Ein Bertrauen seizte sich zwischen beiden
fest, das keinen Rückhalt kannte, und von dem die
natürliche Folge war, daß die Verhältnisse Schillers,
so wie seine wahrhaft unglückliche Lage, der unerschöpfliche Gegenstand ihrer Gespräche wurden. Auch sebien

beiden der Plan, dem Herzog auf neutralem Boden zu schiller durchaus nichts begangen, was ihm den Vorwurf eines schlechten Dieners seines Kürsten hätte zuziehen können, und er die zwei unerlaubten Ausstüge durch den ausgestandenen Arrest schon genug gebüßt zu haben glaubte. Außer S. machte Schiller auch seine älteste Schwester mit seinem Vorsaße bekannt, und anstatt, wie er befürchtete, von ihr Abmahnungen zu hören, glaubte sie, daß, weil ihm das gegebene Verssprechen nicht erfüllt worden, jeder Schritt entschuldigt werden könne, den er, um sich von gänzlichem Versberben zu retten, unternehmen werde.

Ein Sefährte, mit dem die heimliche Reise zu unternehmen ware, und der die nothigen Unstalten dazu erleichtern könne, war schon in seinem Freunde S. vorhanden, der im Frühjahr 1783 eine Neise nach Hamburg antreten wollte, um daselbst bei dem bezuhmten Vach die Musik zu studiren, wozu ihm dort wohnende Unverwandte die beste Unterstützung versprochen hatten, und der es nun bei seiner Mutter dahin zu bringen wußte, diese Neise jest schon machen zu dürfen.

Dem Vater Schillers mußte die ganze Sache ein tiefes Geheimniß bleiben, damit er, im schlimmsten Fall, als Officier sein Ehrenwort geben könne, von dem Vorhaben des Sohnes nichts gewußt zu haben. Was aber am meisten zur Beruhigung der Theilnehemenben beitrug, war der schöne Grundsatz des Her-

jogs, die Rinder nie wegen der Fehler der Eltern, oder die Eltern wegen Bergeben der Rinder, etwas entgelten zu laffen. Man hatte schon zu viele Beweise von dieser wahrhaft fürstlichen Großmuth, als daß man in dem gegenwartigen Kalle nicht auch barauf hatte rechnen konnen. Nach= dem alles zur Sache Gehörige zwischen beiden Freunden mit der Gelbsttaufdung, die dem Jung= lingsalter so gang naturlich ift, überlegt war, als für mögliche, kunftige Sinderniffe, ihre Einbil= dungsfraft fogleich Mittel wußte, um fie ju überwinden oder zu beseitigen, blieb der Entschluß Schillers unwiderruflich fest, indem er nur durch die Musführung deffelben hoffen konnte, seine Umftande in allen Theilen zu verbeffern, und eine Gelbstffandigkeit ju erlangen, die er bis jest nur bem Ramen nach fannte. Mun aber mußte er fich mit Unspannung aller Krafte der Dichtung seines Fiesco widmen, indem die Reise nicht eher ausgeführt werden konnte, als bis diefer vollendet war, und er bisher - da er in feinem Junern zu feiner Rube gelangen konnte - außer dem Plan faum die Salfte von dem Stucke niedergeschrieben hatte. Die Gewißheit, was er thun wolle und, damit er dem Labyrinth entfomme, thun muffe, belebte feinen Muth wieder; feine gewohn= liche Beiterfeit fehrte guruck, und er gewann es über fich, alle Gorgen, alle Gedanken, die nicht feiner neuen Arbeit gewidmet waren, ju unterdrucken, indem er bloß für die Zukunft lebte, Die Gegenwart aber

nur in so fern beachtete, als er ihr nicht ausweichen durfte.

Welch ein Vergnügen war es während diefer Be-Schäftigung für ihn, feinem jungen Freund einen Monolog oder einige Scenen, die er in der vorigen Racht ausgearbeitet, vorlesen und sich über Albande= rungen oder die weitere Husführung besprechen zu tonnen! Die erheiterten fich seine von Schlaflosigkeit erhiften Hugen, wenn er herzählte, um wie viel er schon weiter gerückt sen, und wie er hoffen durfe, sein Trauerspiel weit fruber, als er anfangs dachte, beendigt zu haben. Je geräuschvoller die Außenwelt war, um so mehr zog er fich in fein Inneres guruck, indem er an allem dem, was damals, der Geltenheit wegen, jedermann beschäftigte, nicht den geringsten Untheil nahm. Denn ichon ju Unfang bes Monats Mugust wurden nicht nur in Stuttgart, Sohenheim, Ludwigsburg, auf der Golitude :c., fondern auch in der gangen Umgegend die größten Borbereitungen zu dem feierlichen Empfang des Großfürsten von Rußland (nachmaligen Raisers Paul) und seiner Gemahlin gemacht. Die Ginwohner Burtembergs waren stolz darauf, in der kunftigen Raiserin aller Reußen eine Dichte ihres Bergogs bewillkommnen gu konnen, die sie um so mehr liebten, als ihre Erschei= nung Erinnerungen anihre erhabenen Eltern hervorrief, die jedem würtembergischen Bergen um fo tiefer eingegraben blieben, als sie solche aus Schen vor ihrem Regen= ten nicht ju zeigen wagen durften, und auch bei ber

verehrten Tochter die Geruchte es zweifelhaft ließen, ob ihre Gute des Herzens, die Eigenschaften ihres Geistes oder ihre einnehmende Schönheit den Borzug verdiene.

In der erften Salfte des Septembers trafen die hohen Reisenden zu Stuttgart ein, denen ichon einige Tage früher die meiften benachbarten Rurften und eine außerordentliche Menge Fremder vorausgeeilt waren, um den Softlichkeiten, welche für die allerhochsten Gafte bereitet murden, beiwohnen und die Prachtliebe des herzogs, wie nicht minder den Geschmack, mit dem er alles anzuordnen wußte, bewundern zu konnen. Die mit den schönften, feltenften Pferden angefüllten Marftalle, so wie die dazu gehörigen Equipagen, boten Gelegenheit zu Auffahrten, die man damals wohl schwerlich irgendwo anders mit so großem Unfwand und so vielem Glanze sehen konnte. Aber wirklich ungeheuer groß waren die Unstalten, vermöge welcher man aus den vielen Jagdrevieren des Landes eine Ungahl von beinahe fechstaufend Birfchen in einen nahe bei der Solitude liegenden Dald gu= sammengetrieben hatte, die von einer Menge Bauern am Durchbrechen verhindert wurden, und zu welchem Zweck auch in der Racht der gange Umfreis des Waldes durch eine enge Rette von Bachtfeuern erleuch= tet war. Nicht leicht fonnte dem Groffürsten in einem andern Staat eine folche Angahl von Wild bei= fammen gezeigt werden, und um das Bergnugen der Jagd ju erhöhen, waren die edlen Thiere bestimmt, eine steile Anhohe hinaufgejagt und gezwungen zu werden, sich in einen See zu stürzen, in welchem sie, aus einem eigens dazu erbauten Lusthause, nach Bequems lichkeit erlegt werden konnten.

In dem Gewirr und der Unruhe, welche solche Borkehrungen bei den Städtern immer hervorbringen, blieb unser Dichter ganz auf sich eingeschränkt, und hatte zu Anfang des Septembers sein Trauerspiel so weit gebracht, daß er es beinahe für vollendet halten durste, indem er die Austassungen, die Abänderungen, welche etwa die Aussassung erheischen sollte, auf eine ruhigere Zeit aufsparte, und um so eher in wenigen Tagen damit zu Ende zu kommen hosste, als er schon während der Arbeit an das Nöthige hierüber gedacht.

Unter den angefommenen Fremden befand sich auch Baron Dalberg, der einige Tage fruher, ale die Fest: lichkeiten ihren Unfang nahmen, eintraf, so wie die Gattin des Regisseurs De i er vom Mannheimer Theater, die aus Stuttgart geburtig war. Schiller machte dem Baron Dalberg feinen Besuch, ohne von feinem Borhaben das Geringfte ju erwähnen. Ebenfo verschlossen blieb er gegen Madame Meier, die er ofter fah. Die Urfachen Diefes Ochweigens waren feine anderen, als weil der Borfat, etwas zu wagen, viel zu ftark, und die hoffnung auf einen glucklichen Erfola - wenn er feine Bitten in diesem Tumult von Festivitaten und Bergnugen an feinen Fursten gelangen laffe - viel zu groß bei ihm geworden war, als daß er fich der widerlichen Empfindung, hatte aussehen

mogen, durch Zweifel belästiget, oder durch Beweife eines ungewissen Erfolges widerlegt zu werden.

Was den Freiherrn von Dalberg insbesondere betraf, so vermuthete Schiller, daß, seiner dringenden Borstellungen ungeachtet, nur darum keine Berwendung für ihn geschehen, weil er noch in herzoglichen Diensten siehe. Käme aber das Schlimmste, daß er diese Dienste verlassen müßte, so wäre es ganz unmöglich, daß Baron Dalberg nach den vielen Bersicherungen der aufrichtigsten Theilnahme und der größten Bereitwilligsteit seine Bunsche zu gewähren, ihn ohne Hulfe und Unterstützung lassen würde. Im Gegentheil hegte er die gewisse Jossphung, daß er dann als Theaterbichter in Mannheim angestellt, und somit ein Ziel erreichen würde, welches er als das glücklichste und für ihn passendste anerkannte.

Madame Meier, als aufrichtige, wahrheitsliebende Landsmännin hätte zwar die Aeußerungen der Schmeichelei, der Gute, des Wohlwollens, womit Schiller bei seiner lesten Anwesenheit in Mannheim überschüttet worden, sehr leicht in den Dunst und Nebel, aus dem sie bestanden, auflösen können, aber sie hätte dann die schönsten Träume, die sehnlichsten Wünsche des jungen Mannes zerstört, und ihn wieder an die Klippe zurückgeworsen, die ihn zu zerschellen drohte. Das Beharren in dem jestigen Zustande ließ allerdings den Regimentsboctor, wie er vorher war, zernichtete aber den Dichter. Das Wagnis des Losreisens eröffnete Aussischten, die, auch nur

jum Theil erfullt, gegen den fruhern 3mang gehalten, die Wonne eines Paradiefes erwarten ließen.

Aber die Zeit verfloß. Mur wenige Tage waren noch übrig, welche so geräuschvoll und unruhig senn fonnten, daß man unbemerkt eine Reife hatte an= treten konnen. Schiller ging mit seinem Freund und Mad. Meier auf die Solitude, um feine Eltern und Schwestern noch einmal zu sehen, besonders aber von feiner Mutter, die jest von allem auf das genauefte unterrichtet war, Abschied zu nehmen und sie zu beruhigen. Der in der lachendsten Gegend fortlaufende Weg dahin wurde ju Fuß gemacht, welches die Belegenheit bieten follte, um von Mad. Meier unvermerkt alles erfahren zu konnen, was die innere Beschaffenheit des Theaters oder die Hoffnungen des Diche ters betraf. Da aber alles dahin Ginschlagende nur oberflächlich berührt wurde, auch ernsthaftere Fragen, aus Furcht errathen zu werden, nicht wohl gestellt werden konnten, so blieb die Zukunft in derselben Dammerung wie bisher, und es war nichts übrig, als fich auf das Gluck zu verlaffen.

Bei dem Eintritt in die Wohnung von Schillers Eltern befand sich nur die Mutter und die alteste Schwester gegenwärtig. So freundlich auch die Haussfrau die Fremden empfing, so war es ihr doch nicht möglich sich so zu bemeistern, daß S. die Unruhe nicht aufgefallen wäre, mit der sie ihn anblickte, und oft zu reden versuchte, ohne ein Wort hervorbringen zu können. Glücklicher Weise trat bald der Vater

Schillers ein, der durch Aufzählung der Festlichkeiten, welche auf der Solitude gehalten werden sollten, die Ausmerksamkeit so ganz an sich zog, daß sich der Sohn unwermerkt mit der Mutter entsernen und seine Freunde der Unterhaltung mit dem Vater überlassen konnte.

Es war mir auffallend, bei diefem kleinen, untersfesten Mann, außer einer sehr schnen, großen Stirne, wenig Achnlichkeit mit seinem Sohne wahrnehmen zu können, und auch in der klaren, bestimmten, durchzauß scharfverständigen Sprache den Schwung und die milde Wärme zu vermissen, womit sein Sohn als Dichter und Philosoph jeden Gegenstand des Gespräches zu beseben und zu erheben wußte.

Rach einer Stunde fehrte Schiller gur Gefellschaft guruck, aber - ohne feine Mutter. Bie hatte diefe fich zeigen konnen! Konnte und durfte fie auch den vorhabenden Schritt als eine Nothwehr ansehen, durch die er fein Dichtertalent, fein kunftiges Gluck fichern, und vielleicht einer unverschuldeten Einkerkerung vorbeugen wollte, so mußte es ihr doch das Berg ger= malmen, ihren einzigen Sohn auf immer verlieren zu muffen, und zwar aus Urfachen, die fo unbedeutend waren, daß sie, nach den damaligen Un= fichten, in jedem andern Staat ohne besondere Folgen geblieben waren. Und diefer Gobn, in welchem fie beinahe ihr ganges Gelbft erblickte, der ichon an der mutterlichen Bruft die fanfte Gemutheart, die milde Denkweise eingesogen zu haben schien - er hatte ihr von jeher nichts als Freude gewährt; fie fah ihn mit

all ben Eigenschaften begabt, die sie so oft, so inbrunftig von der Gottheit für ihn erfleht hatte! Und nun!

——————————— Wie schwerzhaft
das Leb ew ohl von beiden ausgesprochen worden seyn
mußte, ersah man an den Gesichtszügen des Sohnes,
so wie an seinen feuchten, gerötheten Augen. Er suchte
diese einem gewöhnlichen, ihn oft befallenden Uebel
zuzuschreiben, und konnte erst auf dem Wege nach
Stuttgart durch die zerstreuenden Gespräche der Gesellschaft wieder zu einiger Munterkeit gelangen.

Auf der Solitude ersuhr man, daß daselbst am 17 September die große Hirschjagd, Schauspiel und eine allgemeine, prächtige Beleuchtung stattsuden solle. Zu Hause angelangt, wurde zwischen Schiller und S. alles, was ihre Reise betraf, noch um so eistriger besprochen, als teine Zeit mehr zu verlieren war, da die Festlichkeiten bald zu Ende sehn würden. Als man auch erfahren, welchen Tag Schillers Regiment die Wachen nicht zu beseizen habe, er folglich unter den Stadtthoren Soldaten tressen werde, denen er nicht so genau, wie seinen alten Grenadieren bekannt sey, so wurde die Abreise auf den 17 September Abends um 9 Uhr festgesetzt.

Die bürgerliche Rleidung, welche sich Schiller hatte machen lassen, seine Wasche, die Werte von Haller, Shakspeare ic. ic., noch einige andere Dichter, wurden nach und nach von S. weggebracht, so daß für die spätern Stunden nur wenig mehr zu thun übrig blieb. Um letten Vormittag sollte, nach der

Abrede, um 10 Uhr alles bereit fenn, was von Schiller noch wegzubringen war und G. fand fich mit ber Minute ein. Allein er fand nicht das Mindefte hergerichtet. Denn nachdem Schiller um acht Uhr in der Krube von seinem letten Besuch in dem Lazareth ju Saufe gefehrt war, fielen ihm bei dem Bufam= mensuchen feiner Bucher die Oden von Klovstock in die Sande, unter benen Eine ihn schon oft besonders angezogen, und aufs neue so aufregte, daß er jogleich - jest in einem fo entscheidenden Augen= blick - ein Gegenstück dichtete. Ungeachtet alles Drangens, alles Untreibens zur Gile, mußte G. dennoch zuerst die Ode und dann das Begenftuck an= horen, welchem letterem - gewiß weniger aus Bor= liebe fur feinen begeifterten Freund - der Schonheit, der Sprache und Bestimmtheit der Bilder wegen, G. einen entschiedenen Vorzug gab. Gine geraume Zeit verging, ehe der Dichter von feinem Gegenfrand ab= gelenkt, wieder auf unfere Welt, auf den heutigen Zag ju der fliehenden Minute guruckgebracht werden fonnte. Ja es erforderte bfteres Fragen, ob nichts vergeffen sen, so wie mehrmaliges Erinnern, daß nichts juruckgelaffen werde. Erft am Rachmittag aber konnte alles in Ordnung gebracht werden, und Abends 9 Uhr fam Schiller in die Wohnung von S. mit einem Paar alten Diftolen unter feinem Kleide.

Diejenige, welche noch einen gangen Sahn, aber feinen Fenerstein hatte, wurde in den Koffer gelegt; die andere mit zerbrochenem Schloß in den Wagen

gethan. Daß aber beide nur mit frommen Wunschen für Sicherheit und glückliches Fortkommen geladen waren, versteht sich von selbst. Der Vorrath an Geld war bei den Reisenden nichts weniger als besteutend; denn nach Unschaffung der nöthigen Kleidungssticke und anderer Sachen, die für unentbehrlich geshalten wurden, blieben Schillern noch dreiundzwanzig und S. noch achtundzwanzig Gulden übrig, welche aber von der Hoffnung und dem jugendlichen Muth auf das zehnfache gesteigert wurden.

Hatte Schiller nur noch einige Wochen warten und nicht durchaus sich schon jest entfernen wollen, so würde S. die nothige Summe bis Hamburg in Handen gehabt haben. Aber die Ungeduld des unterdrückten Jünglings, eine Entscheidung herbeizuführen, ließ sich schon darum nicht bezähmen, weil er fürchtete, eine so gute Gelegenheit zum unbemerkten Entfommen ungenüßt vorbeigehen zu lassen, und dann weit mehr Schwierigkeit bei dem Herzog für die Gewährung seiner Bitten zu sinden. Dis Mannheim, wie auch für einige Tage Aufenthalt daselbst, konnte das kleine Bermögen ausreichen, und was zum Beiterkommen sehlte, sollte S. nachgeschieft werden.

Nachdem der Wagen mit zwei Coffern und einem kleinen Clavier bepackt war, kam der schwere Kampf, den Schiller vor einigen Tagen bestanden, nun auch an S. — von seiner guten, frommen Mutter Abschied zu nehmen. Auch er war der einzige Sohn, und die mutterlichen Sorgen ließen sich nur dadurch beschwich:

tigen, daß Schiller nicht nur die unveränderlichste Treue gegen seinen Freund gelobte, sondern auch die zuverlässige Hoffnung aussprach, in vierzehn Tagen wieder zurück eintressen, und von der glücklich vollebrachten Reise Bericht geben zu wollen. Von Segense wünschen und Thränen begleitet, konnten die Freunde endlich um zehn Uhr Nachts in den Wagen steigen und abfahren.

Der Weg wurde jum Eflinger Thor hinaus genommen, weil dieses das dunkelste war, und einer der bewährtesten Freunde Schillers — möchte ihm das Vergnügen gegönnt seyn, diese Zeilen noch zu lesen — als Lieutenant die Bache hatte, damit wenn sich ja eine Schwierigkeit ergäbe, diese durch Vermittlung des Officiers sogleich gehoben werden könne.

Es war ein Glück, daß damals von keinem zu Wagen Reisenden ein Paß abgefordert wurde. Nur S. hatte sich einen nach hamburg geben lassen, welches aber nur der überflüssig scheinenden Vorsicht wegen geschah.

So gefaßt die jungen Leute auch auf alles waren, und so wenig sie eigentlich zu fürchten hatten, so machte dennoch der Anruf der Schildwache — Halt! — Wer da! — Unterofficier heraus! — einen unheimslichen Eindruck auf sie. Nach den Fragen: Wer sind die Herren? Wo wollen sie hin? wurde von S. des Dichters Name in Doctor Mitter, und der seinige in Doctor Wolf verwandelt, beide nach Eslingen reisend, angegeben, und so ausgeschrieben. Das Thor

wurde nun geoffnet, die Reisenden fuhren vorwarts. mit forschenden Blicken in die Bachftube des Officiers, in der fie gwar tein Licht, aber beide Kenfter weit offen sahen. Als sie außer dem Thore waren, glaubten sie einer großen Wefahr entronnen ju feyn, und gleichsam als ob diese wiederkehren konnte, wurden, so lange als fie die Stadt umfahren mußten, um die Strafe nach Ludwigsburg ju gewinnen, nur wenige Worte unter ihnen gewechselt. Wie aber einmal die erfte Unhohe hinter ihnen lag, fehrten Ruhe und Unbefans genheit zuruck, das Gefprach wurde lebhafter, und bezog sich nicht allein auf die jungste Bergangenheit, fondern auch auf die bevorftehenden Ergebniffe. Gegen Mitternacht fah man links von Ludwigsburg eine aufferordentliche Rothe am himmel, und als der Wagen in die Linie der Solitude fam, zeigte bas dafelbft auf einer bedeutenden Erhöhung liegende Schloß mit allen seinen weitlaufigen Nebengebauden fich in einem Feuerglange, der fich in der Entfernung von anderthalb Stunden auf das Hebercafchendfte ausnahm. Die reine, heitre Luft ließ alles jo deutlich mahrnehmen, daß Schiller feinem Gefährten den Punkt zeigen konnte, wo feine Eltern wohnten, aber alsbald, wie von einem sumpathetischen Strahl berührt, mit einem un: terdrückten Seufzer ausrief: "Meine Mutter!,, -

Es war gang natürlich, daß die Erinnerung an die Berhältnisse, welche vor einigen Erunden auf das Ungewisse hin abgerissen wurden, nicht anders als wehmuthig senn konnte. Andererseits war es

aber wieder beruhigend, als gewiß voranssehen zu konnen, daß in diesem Wirbel von Festen, außer den Müttern und Schwestern, niemand an die Reisenden denke, folglich Mannheim ohne Hinderniß erreicht wers ben: könne.

Morgens zwischen 1 und 2 Uhr war die Station Entzweihingen erreicht, wo gerastet werden mußte. Als der Austrag für etwas Kassee ertheilt war, zog Schiller sogleich ein Heft ungedruckter Gedichte von Schubart hervor, von denen er die bedeutendsten seinem Gesährten vorlas. Das Merkwürdigste darunter war die Fürstengruft, welches Schubart in den ersten Monaten seiner engen Gesangenschaft mit der Ecke einer Veinkleiderschnalle in die nassen Kände seines Kerkers eingegraben hatte. Damals, 1782, war Schubart noch auf der Festung, wo er aber jest sehr leidlich gehalten wurde. In manchem dieser Gedichte fanden sich Unspielungen, die nicht schwer zu deuten waren, und die keine nahe Vestreiung ihres Versassers erwarten ließen.

Schiller hatte für die dichterischen Talente des Gefangenen sehr viele Hochachtung. Unch hatte er ihn einigemal auf dem Asperg besucht.

Nach 3 Uhr wurde von Entzweihingen aufgebrechen, und nach 8 Uhr Morgens war die durppfälzische, durch eine kleine Puramide angedeutete Gränze erreicht, die mit einer Freude betreten wurde, als ob rückwärts alles Lästige geblieben wäre, und das ersehnte Eldorado bald erreicht seyn würde. Das Gesühl

eines harten Zwanges entledigt zu seyn, verbunden mit dem heiligen Borsaß, demselben sich nie mehr zu unterwerfen, belebten das bisher etwas düstere Gemüth Schillers zur gefälligsten Heiterkeit, wozu die angesnehme Gegend, das muntere Wesen und Treiben der rüftigen Einwohner wohl auch das Ihrige beitrugen. "Sehen Sie," rief er seinem Begleiter zu, "sehen Sie, wie freundlich die Pfähle und Schranken mit Blau und Weiß angestrichen sind! Eben so freundlich ist auch der Geist der Regierung!"

Ein lebhaftes Gespräch, das durch diese Bemerkung herbeigeführt wurde, verkürzte die Zeit dergestalt, daß es kaum möglich schien, um 10 Uhr schon in Bretten angekommen zu seyn. Dort wurde bei dem Posimeister Pallavicini abgestiegen, etwas gegessen, der von Stuttgart mitgenommene Wagen und Kutscher zurückgeschiekt, Nachmittags die Post genommen, und über Wag häusel nach Schwessingen gefahren, allwo die Ankunft nach 9 Uhr Abends erfolgte. Da in Mannheim, als einer Hauptsestung, die Thore mit Eintritt der Dunkelheit geschlossen wurden, so mußte in Schwessingen übernachtet werden, welches auf zwei unruhige Tage und eine schlassose Nacht um so erzwünschter war.

Um 19 September waren die Reisenden des Morgens sehr früh geschäftig, um sich zu dem Eintritt in Mannheim vorzubereiten. Das Beste, was die Kosser faßten, wurde hervorgesucht, um durch scheinbaren Wohlstand sich eine Uchtung zu sichern, die dem durftig

oder leidend Aussehenden fast immer versagt wird. Die hoffnung Schillers, feine frante Borfe in der nachften Zeit durch einige Erfrifdungen beleben ju tonnen, war feine Gelbsttaufchung; denn wer hatte baran zweifeln mogen, daß eine Theaterdirection, die ichon im erften Jahre jo vielen Bortheil aus den Raubern gegogen, fich nicht beeilen wurde, das zweite Stuck des Dichters - das nicht nur fur das große Publicum, fondern auch für den gebildeten Theil deffelben berechnet war - gleichfalls aufzunehmen? Es ließ fich fur gewiß erwarten - die Entscheidung des Berjogs moge nun gewährend oder verneinend ansfallen bag noch in diesem Sahre Fiesco aufgeführt werde, und dann war der Berfaffer durch eine freie Einnahme, oder ein beträchtliches Honorar auf so lange geborgen, daß er fich wieder neue Sulfsmittel ichaffen konnte. Mit der Zuversicht, daß die nachsten vierzehn Tage fcon diese Vermuthungen in volle Gewißheit umwandeln mußten, wurde die Postchaife junt lettenmal beftiegen, und nach Manuheim eingelenkt das in zwei Stunden, ohne irgend eine Frage oder Aufenthalt an dem Thore der Festung, erreicht war.

Der Theater-Regisseur, Herr Meier, bei welchem abgestiegen wurde, war sehr überrascht, Schillern zu einer Zeit bei sich zu sehen, wo er ihn in lauter Feste und Zerstreuungen versunten glaubte; aber seine Ueberraschung ging in Erstaunen über, als er vernahm, daß der junge Mann, den er so hoch verehrte, jest als Flüchtling vor ihm stehe. Obwohl Herr Meier, bei

der zweimaligen Unwesenheit Schillers in Mannheim, von diesem selbst über sein migbehagliches Leben und Treiben in Stuttgart unterrichtet war, fo hatte er boch nicht geglaubt, daß diese Berhaltniffe auf eine fo gewagte und plogliche 2let abgeriffen werden follten. 2018 gebildeter Weltmann enthielt er sich, bei den weis tern Erklarungen Schillers hieruber, jedes Bider= fpruchs, und beftartte ihn nur in diefem Borhaben; noch heute eine Vorstellung an den Bergog einzusenden, und durch feine Bitte eine Musiohnung bewirken gu wollen. Die Reisenden wurden von ihm jum Mittag: effen eingeladen, und er hatte auch die Gefälligkeit, in der Rabe feines Saufes eine Wohnung, die in dem menschenleeren Mannheim augenblicklich zu haben war, aufnehmen zu laffen, wohin fogleich das Reifegerathe geschafft wurde.

Nach Tifche begab sich Schiller in das Nebenzimmer, um daselbst an feinen Fürsten zu schreiben. Als er in einigen Stunden fertig war, las er den vorher nicht aufgesetzten, aber vortrefflich geschriebenen Brief den wartenden Freunden vor, dessen wesentlicher Inhalt solgender war:

"Im Eingang erwähnte er, daß er in der Akademie das Studium, ju dem er eine entschiedene Neigung gehabt, niemals habe treiben durfen oder konnen, und er sich nur aus Gehorsam gegen den fürstlichen Willen, zuerst der Rechtswissenschaft und dann der Arzneikunde gewidmet habe. Er erinnerte den Herzog an die vielen und großen Enaden, welcher er währenb

der sieben Jahre seines Aufenthaltes von ihm gewürbigt worden, und die so bedeutend waren, daß er ewig stolz darauf seyn werde, sagen zu dürfen, sein Kürst habe ihn in seinem Herzen getragen. Dann setze er erstens die Unmöglicheteit auseinander, mit seiner geringen Vesoldung leben oder durch seinen Veruf als Arzt sich ein besseres Ausedommen verschaffen zu können, indem die Anzahl der Mediciner zu groß in Stuttgart sey, und ein Ansänger zu lange Zeit brauche, um sich bekannt zu machen, er auch von Haus nichts zuzusesen habe.

"Zweitens bat er um die Anfhebung des Befehls, teine andern als medicinische Schriften drucken zu lassen, indem die Bekanntmachung seiner dichterischen Arbeiten allein im Stande sen, seine Einnahme zu verbessern.

"Drittens moge es ihm erlaubt werden, alle Jahre, auf kurze Zeit, eine Reise in das Ausland zu machen.

"Biertens daß er sehr gern wieder zurückkehren wolle, wenn ihm das fürstliche Wort gegeben würde, daß seine eigenmächtige Entsernung verziehen seh, und er keine Strase dafür zu befürchten habe."

Dieses Schreiben wurde einem Brief an feinen Regimentschef, den General Linge beigeschloffen, und dieser ersucht, die vorgelegten Bitten nach seinen besten Rraften, so wie durch seinen ganzen Einfluß bei bem Berzog unterstützen zu wollen. Schiller glaubte für seine Sicherheit so wenig befürchten zu durfen, das er

den General bat, ihm seine Antwort durch die Abresse deren Meier zukommen zu lassen. Obwohl Lehsterer über das wahrscheinliche Versahren des Herzogs nicht so ruhig seyn konnte, als derjenige, den es zunächst betraf, so mußte er doch die Möglichkeit zusgestehen, daß der Fürst durch die rührenden und bescheidenen Vorstellungen seines ehmaligen Günstlings, wie auch aus Nücksicht gegen bessen Eltern, vielleicht bewogen werden könne, von den gewöhnlichen Versfügungen für dießmal abzugehen, und wenigstens einen Theil der Vitten zu bewilligen.

Den andern Tag Abends traf Madame Meier von Stuttgart wieder zu Hause ein. Sie erzählte, daß sie schon am 18ten Vormittags Schillers Verschwinden erfahren, daß jedermann davon spreche, und allgemein vermuthet werde, man wurde ihm nachsehen lassen, oder seine Auslieserung verlangen. Schiller bernhigte jedoch seine Freunde durch die Versicherung, daß er den großmuthigen Charafter seines Herzogs durch zu viele Proben habe kennen lernen, als daß er nur die geringste Gefahr befürchte, so lang er den Willen zeige, wieder zurückzukommen.

Dieß sey geschehen, eines Vergehens könne man ihn nicht anklagen; eigentlicher Soldat ser er nicht, folglich könne man ihn auch nicht unter die Elasse derzienigen zählen, denen bei freiwilligem Abschiednehmen nachgesetzt wird.

Indessen wurde es doch für rathsam gehalten, baß er sich nirgends öffentlich zeigen solle, wodurch er nun

auf seine Wohnung und das Meiersche Haus allein eingeschränkt blieb. Für die Reisenden war es sehr angenehm in der Hausfrau eine theilnehmende Landsmännin und sehr gebildere Freundin zu finden, die in alles einging, was ihr jesiges oder kunftiges Schicksfal betraf, und dasjenige mit leichter Zunge behandelte, über was sich Männer nur sehr ungern offen erklären.

Nicht nur für diese bedenkliche Zeit, sondern auch in der Folge blieben diese würdigen Leute Schillers aufrichtigste, wahrste Freunde, und Madame Meier bewies sich, besonders bei dieser Gelegenheit, so sorgs sam und thatig, wie eine Mutter, die sich um ihren Sohn anzunehmen hat.

Mittlerweile hatte G. ichon am erften Abend mit Grn. Meier über bas neue, beinahe gang fertige Trauerspiel Fiesco gesprochen, und desselben als einer Arbeit erwähnt, die den Raubern aus vielen Rucksichten vorzuziehen fen. Es ergab fich nun von felbft, daß der Dichter darum angegangen wurde, die erregte Reugierde durch Mittheilung bes Manuscriptes ju befriedigen, wozu fich aber diefer nur unter der Bedingung verstand, wenn eine größere Angabt von Zuhörern gegenwärtig fey. Man fand dieß um so naturlicher, da wohl unter allen Cchauspielern fich keiner befand, der nicht im hochsten Grad auf die zweite Arbeit eines Junglings begierig gewesen ware, welcher fich schon durch feine erfte auf eine jo außerordentliche Airt angefündigt hatte. Es wurde daber jogleich ein Tag festgesett, auf welchen die bedeutendfien Kunftler bes Theaters eingeladen werden follten, um der Borlefung des neuen Stucks beizuwohnen.

Nach zwei erwartungsvollen Tagen traf die Untwort von General Auge an Schiller ein, welche Folgendes enthielt:

"Der General habe den Bunschen Schillers entsprochen, und sein Schreiben dem Herzog nicht nur vorgelegt, sondern auch durch sein Vorwort die gethanen Vitten unterstüßt. Er habe daher den Auftrag erhalten ihn wissen zu lassen: da Se. herzogliche Durchlaucht bei Unwesenheit der hohen Verwandten jest sehr gnädig wären, er nur zurückkommen solle."

Da dieses Schreiben von allem dem nicht das Geringste erwähnte, um was Schiller zur Erseichterung seines Schieksals so dringend gebeten hatte, so schreiber dem General augenblicklich zurück, daß er diese Reußerung Sr. Durchlaucht unmöglich als eine Gerwährung seines Gesuches betrachten könne, folglich genöthigt seh, bei dem Inhalt seiner Bittschrift zu beharren, und seinen Chef ersuche, alles anzuwenden, um den Herzog zur Ersüllung seiner Bunsche zu versmögen.

Durch diese Antwort seines Generals in Zweifel geseht, was er zu hoffen oder zu fürchten habe, schrieb Schiller — was er schon am zweiten Tag seiner Anstunft an seine Eltern gethan — sogleich an einige Freunde, damit, wenn sie etwas erführen, was ihm schaden könnte, sie ihm doch alsobald Nachricht geben

moditen, und fah den Antworten mit eben fo viel Un= ruhe als Neugierde entgegen.

Der Nadmittag war zur Vorlesung des neuen Trauerspiels bestimmt, wozu sich gegen vier Uhr, außer Iffland, Beil, Beck, noch mehrere Schauspieler einsfanden, die nicht Borte genug sinden konnten, um ihre tiefe Verehrung gegen den Dichter so wie über die hohe Erwartung auszudrücken, die sie von dem neuesten Product eines so erhabenen Geistes hätten. Nachdem sich alle um einen großen, runden Tisch geseicht hatten, schieste der Verkasser erst eine kurze Erzählung der wirklichen Geschichte, und eine Erklärung der vorkommenden Personen voraus, worauf er dann zu lesen ansing.

Für S. war das Beifammensehen so berühmter Künstler wie Iffland, Meier, Beil, von denen das Gerücht Außerordentliches sagte, um so mehr neu und willkommen, als er noch nie mit einem Schausspieler einigen Umgang gehabt hatte. Im Stillen seierte er schon den Triumph, wie überrascht diese Leute, die den Dichter mit unverwandten Augen ansahen, über die vielen schonen Stellen sehn würden, die schon in den ersten Scenen, so wie in den folgenden noch häufiger vorkommen, und sah nicht den Borleser, sondern nur die Zuhörer an, um die Eindrücke zu bemerzten, welche die vorzüglichsten Ausdrücke bei ihnen hervorbringen würden.

Aber der erfte Act wurde, zwar bei größter Stille, jedoch ohne das geringfte Zeichen des Beifalls abgelefen,

und er war kaum zu Ende, als herr Beil fich ent= fernte, und die Uebrigen sich von der Geschichte Fiesco's oder andern Tagsneuigkeiten unterhielten.

Der zweite Act wurde von Schiller weiter gelesen, eben so aufmerksam wie der erste, aber ohne das geringste Zeichen von Lob oder Beifall angehört. Alles stand jeht auf, weil Erfrischungen von Obst, Trauben ic. herumgegeben wurden. Einer der Schauspieter, Namens Frank, schlug ein Bolzschießen vor, zu dem man auch Anstalt zu machen schien. Allein nach einer Viertelstunde hatte sich alles verlausen, und außer den zum Haus Gehörigen war nur Issland geblieben, der sich erst um acht Uhr Nachts entfernte.

Alls ein vollkommener Neuling in der Welt konnte fich S. diese Gleichgüttigkeit, ja diese Abneigung gegen eine so vortreffliche Dichtung, von denen am allers wenigsten erklären, die kanm vor einer Stunde die größte Vewunderung und Verehrung für Schiller ihm selbst bezeugt hatten, und es empörte ihn um so heftiger, alle die Sagen von Neid und Kabale der Schauspieler jetzt schon bestätigt zu sehen, da die Antwort des Generals Auge wenig Hoffnung ließ, daß sein Freund jemals zurückkehren dürse; wo alsdann sein Schicksal bei solchen Leuten sehr beklagenswerth seyn müßte.

Aber der Unerfahrene follte noch mehr in Verlegensheit gefeht werden; denn, als er eben im Begriff war, sich über die ungewöhnliche und beinahe versächtliche Behandlung Schillers bei Beren Meier zu

beklagen, zog ihn diefer in das Nebenzimmer und fragte:

"Sagen Sie mir jest gang aufrichtig, wissen Sie gewiß, daß es Schiller ift, der die Rauber geschrieben?"

Buverlässig! wie konnen Gie daran zweifeln!

"Missen Sie gewiß, daß nicht ein Anderer dieses Stud geschrieben, und er es nur unter seinem Namen herausgegeben? Oder hat ihm jemand Underer daran geholsen?"

Ich kenne Schillern schon im zweiten Jahre, und will mit meinem Leben dafür bürgen, daß er die Rauber ganz allein geschrieben und eben so auch für das Theater abgeändert hat. Aber warum fragen Sie mich dieses alles?

"Weil der Fiesco das Allerschlechtefte ift, was ich je in meinem Leben gehört, und weil es unmöglich ift, daß derfelbe Schiller, der die Räuber geschrieben, etz was so Gemeines, Elendes sollte gemacht haben."

S. suchte Herrn Meier zu widerlegen, und ihm zu beweisen, daß Fiesco weit regelmäßiger für die Buhne, und darin alles vermieden sep, was an den Räubern mit Recht so scharf getadelt worden. Er musse das neue Stuck nur öfter hören, oder es selbst durchlesen, dann werde er es gewiß ganz anders beurtheilen, und ihm Geschmack abzewinnen. Allein alle diese Reden waren vergebens. Herr Meier beharrte um so mehr auf seiner Meinung, weil es ihm als einem ersahrnen Schauspieler zukommen musse, aus

einigen Scenen den Gehalt des Ganzen sogleich beuretheilen zu kennen, und fein Schluß war: "Wenn Schiller wirklich die Rauber und Fiesco geschrieben, so hat er alle seine Rraft an dem ersten Stuck erschöpft, und kann nun nichts mehr, als lauter erbärmiiches, schwüsstizges, unfinniges Zeug hervorbringen."

Dieses Urtheil von einem Mann ausgesprochen, den man nicht nur als einen vollgultigen Richter, fon= bern auch als einen folden Freund Schillers ansehen durfte, dem an der guten Aufnahme des Stückes beinahe eben so viel als dem Berfasser selbst gelegen sen, machte auf G. einen fo betaubenden Gindruck, daß ihm die Sprache für den Augenblick den Dienft versagte. War dieß herr Meier, der jo ju ihm fprach? Satte er auch recht gehort? Sollte er die Erwartungen Meiers zu hoch gespannt haben? Ware es mbalich. daß er fich getäuscht und dasjenige vortrefflich gefuns ben, was Undere, die man fur Renner gelten laffen mußte, nun als schlecht, als unfinnig beurtheilen? Oder hat fich Meier mit den Undern verschworen, jum Untergang des Stucks und feines Berfaffers mitzuwir= ten? Diese Fragen, durch das Unbegreifliche des Bor= ganges und der Meußerungen Meiers hervorgerufen, machte S. an fich felbst, und fand fie um fo qualender, da ihre Auflösung nicht sogleich erfolgen konnte. Die Abendstunden wurden von den Unwesenden mit größter Berlegenheit jugebracht. Bon Riesco ermahnte niemand mehr eine Sulbe. Schiller felbst war außerft

verstimmt, und nahm mit seinem Gefahrten zeitlich Abschied. Bei dem Weggehen ersuchte ihn Meier, ihm für die Nacht das Manuseript da zu lassen, inzdem er nur die zwei ersten Acte gehört, und doch gern wissen möchte, welchen Ausgang das Stück nehme. Schiller bewilligte diese Bitte sehr gern.

Ueber den kalten Empfang Fiesco's, von dem man die willkommenste Aufnahme erwartet hatte, wurde zu Hause nichts, und überhaupt sehr lange wenig gefprochen, bis fich Schiller endlich Luft machte, und über den Reid, die Cabale, den Unverftand der Schaufvieler Klagen führte. Jest, zum erstenmal, sprach er den ernftlichen Vorsats aus, daß, wenn er bier nicht als Schauspieldichter angestellt, oder sein Tranerspiel nicht angenommen werde, er felbst als Schaufpieler auftreten wolle, indem eigentlich doch niemand so declamiren tonne, wie er. S. wollte dem mißlaunigen Freunde nicht geradezu widersprechen, gab ihm aber doch zu bedenken, in welche Berlegenheit er feine Mutter und Schwefter, befonders aber feinen Bater fegen wurde, wenn fie erfahren mußten, daß er nun weiter nichts als ein Schaufpieler geworden sen, da er selbst sich doch einen so glanzenden Erfolg von feiner Reife versprochen. Er erinnerte ihn an das Vorurtheil, das man in Stuttgart gegen diefen Stand bege, wo man zwar dem Ginzelnen Gerechtig= keit wiederfahren laffe, fich aber doch jedes nahern 11m= ganges mit ihm enthalte. Er moge doch mit Beduld warten, bis Baron von Dalberg in Mannheim ein= treffe, von dem allein die gunftige Benbung feines Schickfals zu hoffen fen.

Mit bangen Erwartungen wegen des Endurtheils, das über Fiesco und feinen Berfaffer gefällt werden follte, begab fich G. den andern Morgen ziemlich fruh ju herrn Meier, der ihn kaum ansichtig wurde, als er ausrief: "Gie haben Recht! Gie haben Recht! Riesco ift ein Meifterstuck, und weit beffer bearbeitet als die Rauber. Aber wiffen Gie auch was Schuld daran ift, daß ich und alle Zuhörer es für das elen= defte Machwerk hielten? Schillers schwäbische Mussprache, und die verwünschte Urt, wie er alles declamirt. Er fagt alles in dem namlichen, hochtrabenden Ton her, ob es heißt: Er macht die Thure gu, oder ob es eine Sauptstelle seines Selden ift. Aber jest muß das Stuck in den Ausschuß kommen, da wollen wir es uns vorlesen, und alles in Bewegung feken, um es bald auf das Theater zu bringen."

Der Schluß von Herrn Meiers Rede verwandelte die Niedergeschlagenheit von S. in eine solche Freude, daß er, ohne Schillern zu entschuldigen, oder die herabssesende Meinung von dessen Aussiprache und Declamationsgabe widerlegen zu wollen, augenblicklich nach Haus eilte, um dem Dichter, der eben aufgestanden war, die angenehme Nachricht zu hinterbringen, se in Trauerspiel werde bald in lebendigen Gestalten vor ihm erscheinen. Daß seine Mundart, seine heftige Aussprache den schlechten Ersolg von gestern hervorgebracht, wurde ihm sorgsältig ver

schwiegen, um fein ohnehin frankes Gemuth nicht zu reizen.

Im andern Tage traf die Untwort des Generals Muge auf das zweite Schreiben Schillers ein, welche aber von gang gleichem Inhalt wie die erfte war; nam= lich: "Da Ge. herzogliche Durchlaucht jest fehr gnabig waren, er nur jurucktommen folle." Schiller konnte in feinem Fall magen wieder beim= gutebren, ba ihm weder Etraflosigkeit zugesichert, noch eine feiner Bitten bewilligt worden war. Der ent: Scheidende Schritt war einmal geschehen, und so wes nia Glanzendes sid, aud, jest zeigte, so ließ sid, bech dieses von der Zukunft hoffen; ja er fand es gerathe: ner, weit eher einem ungewiffen Schieffal entgegen ju geben, als sich das frubere Joch wieder auflegen ju laffen, bas ihm ohnehin schon den Racken wund gerieben, und in der Folge zuverlaffig auf das Mark des Lebens eingedrungen fenn wurde.

Er hielt nun das, was er zu thun habe, für so gewiß entschieden, daß er nicht mehr an seinen Genezral schrieb, sondem dem Rathe seiner Freunde selgte, sich auf einige Wochen zu entsernen, indem es dech möglich wäre, daß seine Auslieserung von der pfälzischen Regierung verlangt würde, weil er auf Kosten bes Herzogs in der Akademie erzogen worden, und auch, da er Unisorm getragen, einigermaßen zum Militärstande gerechnet werden könne. Geschähe in einigen Wochen nichts gegen ihn, so märe man beinahe versichert, seine Entweichung sen vergessen, oder der

Sergog werbe, feiner gewöhnlichen Grofmuth gemäß, nicht weiter nach ihm fragen.

Da auch Baron Dalberg noch immer in Stuttgart verweilte, und seine Rückkehr ungewiß blieb, folglich für die Bestimmung Schillers nichts gethan werden konnte, so wurde nach einem Aufenthalt von sechs oder sieben Tagen die Reise über Darmstadt nach Frankfurt am Main beschlossen, wo auch die weiteren Nachrichten von Hans oder von Mannheim abgewartet werden konnten.

Aber diese Reise mußte ju Suß gemacht werden; denn das fleine Capital, das jeder von Sturtgart mit fich nehmen konnte, war durch die Berreife, durch das Berweilen in Mannheim so herab geschwunden, daß es bei der größten Sparsamfeit nur noch gehn oder zwolf Tage ausreichen konnte. Gur Schiller war es wohl nicht thunlich, fich bei feinen Eltern um Bulfe ju bewerben; denn feinem Bater durfte er nicht schreis ben, um ihn feinem Berbachte bloffuftellen, und seiner Mutter wollte er nicht den Rummer machen, fie miffen ju laffen, daß er jest ichen Mangel leide, da fie gewiß geglaubt, er wurde einem fehr behaglichen Zustand entgegen geben. Es schrieb daher E. an seine Mutter, ihm vorläufig, aber so bald als möglich dreißig Gulden, auf dem Postwagen nach Frankfurt ju ichicken, weil Schiller in Mannheim nichts bezogen habe, beide nur noch auf einige Tage mit Geld ver= feben fegen, und er den Freund in diefen Umftanden unmöglich verlaffen konne.

<sup>.</sup> Schiller's Tlucht bon Stuttgart.

Nach dem herzlichsten Abschied von Beren und Madame Meier, und nur mit dem Unentbehrlichften in den Taschen, gingen die Reisenden nach Tisch über die Neckarbrücke von Mannheim ab, schlugen den Weg nach Sandhofen ein, blieben in einem Dorf über Nacht, und gingen den andern Tag durch die herrliche, rechts mit Burgruinen prangende Bergftraffe nad) Darmstadt, wo sie Abends gegen feche Uhr eintrafen. Gehr ermudet von dem ungewohnten, zwolfftundigen Marsch begaben sie sich in einen Gasthof, und waren fehr froh, nach einem guten Abendessen in reinlichen Betten ausruhen und fich durch Schlaf erholen zu ton= nen. Letteres sollte ihnen aber nicht zu Theil werden; denn aus dem tiefften Schlafe wurden fie durch ein so larmendes, fürchterliches Trommeln aufgeschreckt, daß man glauben mußte, es fen ein fehr heftiges Reuer ausgebrochen. Gie horchten, als das schreckliche Getose sich entfernt hatte, ob man nicht reiten, fahren ober schreien hore; fie öffneten die Fenfter, ob fich teine Belle von Klammen zeige, aber alles blieb ruhig, und wenn es nur Einer allein gehort hatte, wurde er fich endlich felbst überredet haben, es fen ein Traum gemefen. Im Morgen erkundigten fie fich bei dem Wirth, mas das außerordentlich frarke Trommeln in der Stadt ju bedeuten gehabt, und erfuhren mit Erftaunen, daß Dieses jede Racht mit dem Schlag zwolf Uhr so ware. Es sen die Reveille!

Des Morgens fühlte fich Schiller etwas unpafflich, bestand aber boch barauf, ben siche Stunden langen

Weg nach Franksut noch heute zu gehen, damit er alfogleich nach Mannheim schreiben, und sich die indessen an ihn eingelaufenen Briefe schicken lassen konne.

Es war ein fehr Schoner, heiterer Morgen, als bie Reifenden ihre ermudeten Suge wieder in Gang su bringen versuchten und den Weg antraten. Langjam schritten sie vorwarts, rafteten aber schon nach einer Stunde, um fich in einem Dorfe mit etwas Rirschengeist in Baffer geschüttet, abzueuhlen und zu fiarten. Bu Mittag fehrten fie wieder ein, weniger wegen des Effens, als daß Schiller, der fehr mude war, fich etwas ausruben tonne. Allein es war in dem Wirthshause ju larmend, die Leute ju roh, als daß es über eine halbe Stunde auszuhalten gewesen ware. Man machte sich also noch einmal auf, um Frankfutt in einigen Stunden zu erreichen, welches aber bie Mattigkeit Schillers faum gugulaffen ichien; denn er ging immer langsamer, mit jeder Minute ver= mehrte fich feine Blaffe, und als man in ein Waldchen gelangte, in welchem feitwarts eine Stelle ausgehauen war, erklarte er, außer Stand ju fenn noch weiter zu gehen, sondern versuchen zu wollen, ob er sich nach einigen Stunden Ruhe wenigstens jo weit erhole, um heute noch die Stadt erreichen ju tonnen. Er legte fich unter ein schattiges Gebusch ins Gras nieder, um ju schlafen, und G. sette fich auf den abgehauenen Stamm eines Baumes, angftlich und bange nach dem gr= men Freund hinschauend, der nun doppelt unglücklich war.

In welcher Gorge und Unruhe ber Wachende die Zeit jugebracht mahrend der Rrante Schlief, fann nur berjenige allein fühlen, der die Freundschaft nicht bloß durch den Austausch gegenseitiger Gefälligkeiten, jondern auch durch das wirkliche mit Leiden und mit Tragen aller Widerwartigkeiten tennt. Und hier mußte die innigste Theilnahme um fo größer fenn, da fie einem Jungling galt, der in allem das reinfte Be= muth, den hodiften Aldel der Seele fund gab, und all das Erhabene und Schone schon im voraus ahnen ließ, das er spater so groß und herrlich entfaltete. Huch in feinen geharmten, duftern Zugen ließ fich noch der stolze Muth wahrnehmen, mit dem er gegen ein hartes, unverdientes Schickfal ju tampfen suchte, und die wechselnde Gesichtsfarbe verrieth, was ihn, auch feiner unbewußt, beschäftige. Das Ruheplatchen lag für den Schlafenden fo gunftig, dast nur links ein Ruffteig vorbeiführte, der aber mahrend zwei Stunden von niemand betreten wurde. Erft nad Berlauf die= fer Zeit, zeigte fich ploblich ein Officier in blagblauer Uniform mit gelben Aufschlägen, deffen überhöflicher Ausruf: "Uh! hier ruht man fich aus!" einen ber in Frankfurt liegenden Werber vermuthen ließ. Er naherte fich mit der Frage: "Wer find die Berren?" worauf C. etwas laut und barid antwortete: "Dieifende."

Schiller erwachte, richtete fich schnell auf, und maß den Fremden mit scharfem, verwundertem Blick, Der sich nun auch, da er wohl merken mochte, daß hier fur ihn nichts zu angeln fen, ohne weiter ein Wort zu sprechen, entfernte.

Auf die schnelle Frage von S., wie geht's, wie ist Ihnen? erfolgte zu seiner großen Veruhigung die Antwort: "Mir ist etwas besser, ich glaube, daß wir unsern Marsch wieder antreten können." Er stand auf, durch den Schlaf so weit gestärkt, daß er, ansfangs zwar langsam, aber doch ohne Veschwerde fortzehen konnte. Außerhalb des Baldchens traf man auf einige Leute, welche die Entsernung der Stadt noch auf eine kleine Stunde angaben. Diese Nachricht besebte den Muth, es wurde etwas schneller gegangen, und ganz unvermuthet zeigte sich das alterthümlich gebaute, merkwürdige Franksurt, in welches man auch noch vor der Dämmerung eintrat.

Theils aus nothiger Sparfamkeit, theils auch, wenn Nachforschungen geschehen sollten, um so seichter verborgen zu seyn, wurde die Bohnung in der Borftadt Sach sen hau sen bei einem Birthe, der Mainsbrücke gegenüber gewählt, und mit demselben sogleich der Vetrag für Zimmer und Verköstigung auf den Tag bedungen, damit man genau wisse, wie lange der geringe Geldvorrath noch ausreichen würde.

Die Gewißheit, hier genugsam verborgen zu seyn, die vergönnte Ruhe und ein erquickender Schlaf gaben Schillern die nothigen Krafte, daß er des andern Tages einige Briefe nach Mannheim schreiben konnte. Unter diesen befand sich auch berjenige an Baron Dalberg, der sich in obengenannter Sammlung Seite 71 befindet.

Gern wurde der Verfasser dieses dem Leser einen kleinen Schmerz ersparen, aber er muß es wissen, und bei diesem au serordentlichen, jest beinahe vergotzterten Dichter, wiederholt bestätigt sehen, daß in Deutschland keinem großen Mann in seiner Jugend auf Rosen gebettet wird; daß — ist er nicht schon durch die Eltern mit Glücksgütern gesegnet — er die rauhesten, mit verwundenden Dornen belegten Wege betreten muß, und selten, leider äußersiselten, eine freundliche Hand sich sindet, um ihm die Bahn gangbarer, um seiner Brust das Athmen leichter zu machen. Man überschlage den Brief nicht; denn er wurde mit geprestem Gemüth, und nicht mit trockenen Augen geschrieben.

"Euer Excellenz werden von meinen Freunden zu Mannheim meine Lage bis zu ihrer Ankunft, die ich seider nicht mehr abwarten konnte, erfahren haben. Sobald ich Ihnen sage, ich bin auf der Flucht. sobald hab' ich mein ganzes Schicksal geschildert. Aber noch kommt das Schlimmste dazu. Ich habe die noch kommt das Schlimmste dazu. Ich habe die noch kiegen Hilfsmittel nicht, die mich in den Stand selsen, meinem Missgeschick Trosz zu vieten. Ich habe mich von Stuttgart, meiner Sicherheit wegen, schnell, und zur Zeit des Großfürsten losreißen mitsen. Dadurch habe ich meine bisherigen ökonomischen Verhältnisse plöszlich durchrissen und nicht alle Schulden berichtigen können. Meine Hospinung war auf meinen Ausenthalt zu Mannheim gesetzt; dort hosste ich, von E.E. unterstüßer, durch mein Schauspiel mich nicht nur

schuldenfrei, sondern auch überhaupt in bessere Umstände zu seßen. Dieß ward durch meinen nothwendigen plößlichen Aufbruch hintertrieben. Ich ging leer hinzweg, seer in Vörse und Hoffnung. Es könnte mich schamroth machen, daß ich Ihnen solche Geständnisse thun muß; aber ich weiß, es erniedrigt mich nicht. Traurig genug, daß ich auch an mir die gehässige Wahrheit bestätigt sehen muß, die jedem freien Schwasben Wachsthum und Vollendung abspricht. \*)

"Wenn meine bisherige Sandlungsart, wenn alles das, worand E. E. meinen Charakter erkennen, Ihnen ein Butranen gegen meine Chrliebe einfloßen kann, fo erlauben Sie mir, Sie freimuthig um Unterftugung au bitten. Go hochst nothwendig ich jest des Ertrags bedarf, den ich von meinem Kiesco erwartete, so wenig kann ich ihn vor 3 Wochen theaterfertig liefern, weil mein Berg fo lange beklemmt war, weil bas Gefühl meines Zustandes mich ganglich von dichterischen Eraumen zurückrif. Wenn ich ihn aber bis auf befagte Beit nicht nur fertig, sondern, wie ich auch hoffen fann, wurdig verspreche, so nehme ich mir daraus den Muth Guer Ercellenz um gutigften Borfchuß des mir dadurch zufallenden Preises gehorfamft zu bitten, weil ich jest vielleicht mehr als sonst durch mein ganjes Leben deffen benothigt bin. 3ch hatte ungefahr

Unm. b. herausg.

<sup>&</sup>quot;) Benn man die Zeitverhaltniffe und die Lage Schillers berücksichtigt, so wird man die Allgemeinheit und bittre harte biefer Aeußerung entschuldigen.

noch 200 fl. nach Stuttgart zu bezahlen. Ich darf es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Sorge macht, als wie ich mich selbst durch die Welt schleppen soll. Ich habe so lange keine Nuhe, bis ich mich von der Seite gereinigt habe.

"Dann wird mein Reisemagazin in 8 Tagen erschöpft fenn. Noch ift es mir ganglich unmöglich mit dem Beifte zu arbeiten. Ich habe alfo gegenwärtig auch in meinem Roof keine Ressourcen. Benn E. E. (da ich doch einmal alles gesagt habe) mir auch hiezu 100 fl. vorstrecken wurden, so ware mir ganglich geholfen. Entweder wurden Gie dann die Gnade haben, mir den Gewinnst der erften Vorstellung meines Riesco mit aufgehobenem Abonnement zu versprechen, oder mit mir über einen Preis übereinkommen, den der Werth meines Schauspiels bestimmen wurde. In beiden Kallen wurde es mir ein Leichtes fenn (wenn meine jegige Bitte die alsbann erwachsende Summe überftiege) beim nachften Stück, das ich schreibe, die gange Rechnung zu aplaniren. Ich lege diefe Meinung, die nichts als inftandige Bitte fevn darf, dem Gutbefinden E. E. alfo vor, wie ich es meinen Kraften zutrauen kann sie zu erfüllen.

"Da mein gegenwärtiger Zustand aus bem Visberigen hell genug wird, so finde ich es überflussig E. E. mit einer drängenden Bormalung meiner Noth zu guaten.

"Schnelle Salfe ift Alles, was ich jest noch denten und wunichen fann. Gerr Meier ift von mir gebeten

mir den Entschluß E. E. unter allen Umftanden mitgutheilen, und Sie selbst des Geschäftes mir zu schreis ben zu überheben.

Mit entschiedener Achtung nenne ich mich Euer Excellenz

wahrster Verehrer Friedr. Schiller."

Borstehender am 29 oder 30 September geschriebener Brief wurde an Hrn. Meier überschiekt, und dieser in einer Beilage, nachdem ihm der Inhalt desselben bekannt gemacht worden, ersucht, sowohl die Untwort des Baron Dalberg entgegen zu nehmen, als auch selbe nach Frankfurt zu senden, wo man sie von der Post abholen wolle.

Diese Darstellung seiner Umstände kostete Schillern eine außevordentliche Ueberwindung. Denn nichts kann den edlen, stolzen Mann tieser beugen, als wenn er um solche Hulfe ansprechen muß, die das tägliche Bedürsniß betrifft, die ihm dem Gemeinen, Niedrigen gleichstellt, und für die der Neiche selten seine Handössnet. Aber die Bezahlung der 200 fl. nach Stuttgart war so dringend, daß der Ausdruck in seinem Briese: "Ich darf es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Sorge macht, als wie ich mich selbst durch die Welt schleppen soll — ich habe so lange keine Ruhe, bis ich mich von der Seite gereinigt habe," die ernstlichste Wahrheit ausdrückte. Um die Dein, welche diese — wohl Manchem sehr unbedeu-

tend scheinende — Summe von 200 fl. dem edelmuthis gen Jungling verursachte, zu erklaren, so wie zur Warnung für angehende Dichter oder Schriftsteller, sey eine kurze Auseinandersetzung erlaubt.

Schon oben ift erwähnt worden, daß Schiller die Rauber auf seine Roften drucken laffen, und das Beld dazu borgen mußte. Diefes Borgen fonnte aber nicht bei dem Darleiber felbst geschehen, sondern es verwendete fich, wie es gewöhnlich geschieht, eine dritte Person dabei, welche die Bezahlung verburgte. Anch bei dem Druck der Unthologie mußte nachbezahlt werden, wodurch denn, nebst anderthalbjährigen Zinsen, eine Summe, die ursprunglich faum 150 fl. betrug, fich auf 200 anhäufte. Go lange Schiller in Stuttgart war, konnte er leicht den Ruckzahlungs = Termin verlängern, da man an feinen Eltern, obwohl fie nicht reich waren, doch im schlimmften Fall einige Gicherheit vermuthete. Da jedoch durch den Befehl des Bergoge, das Berausgeben dichterischer Werke Schillern auf das strengfte verboten war, und er sich nur durch folde Arbeiten seine armliche Besoldung von jahr= lichen 180 fl. zu vergrößern wußte, so mußte wohl eine folche Berlegenheit ju dem Entichluffe Stuttgart zu verlassen, viel beitragen, und er hatte auch in diesem Sinn vollkommen Recht, wo er anführt: "Die Rauber kofteten mich Familie und Vaterland." Rach der Abreise Schillers konnte sich der Darleiher nur an die Zwischenperson halten, und diese, da sie zur Jahlung unvermögend war, konnte in den Fall gerathen,

verhaftet zu werben, was dann demjenigen, der die Ursache davon war, das herz zernagen mußte. Seine ganze Hoffnung war nun auf den Baron Dalberg gezichtet, und daß dieser, der ihm früher so viele Verzscherungen seiner Theilnahme gegeben, ihn schon darum ans dieser Verlegenheit besreien würde, weil er den Werth der erbetenen Hüsse in dem Manuscripte von Viesco schon in Händen hatte, konnte nicht im mindesten bezweiselt werden. Ueberdieß war Baron Dalberg nicht nur sehr reich, sondern hatte auch, wegen des häusigen Verkehrs mit Dichtern und Schriftsellern, durch die Artigkeit seines Benehmens gegen sie (was bei diesen Herren für eine sehr schwere Münze gilt) den Rus eines wahren Gönners und Veschüsers der schönen Wissenschaften und Künste sich erworben.

Da Schiller durch obiges Schreiben die schwerste Laft von seinem Herzen abgewälzt hatte, gewann er zum Theil auch seine frühere Heiterkeit wieder. Sein Auge wurde keuriger, seine Gespräche besehter, seine Gedanken, bisher immer mit seinem Zustande beschäfztigt, wendeten sich jeht auch auf andere Gegenstände. Ein Spaziergang, der des Nachmittags über die Mainbrücke durch Frankfurt nach der Post gemacht wurde, um die Briefe nach Mannheim abzugeben, zerstreute ihn, da er das kaufmännische Gewühl, die in einander greisende Thätigkeit so Vieler hier zum erstenmal sah. Um dem Heimwege übersah man von der Mainbrücke das thätige Treiben der abgehenden und ankommenden, der ein und auszuladenden Schiffe, nehst einem Theil

von Frankfurt, Sachsenhausen, so wie den gelblichen Mainstrom, in deffen Oberfläche sich der heiterste Abend= himmel spiegelte. Lauter Begenftande, die das Bemuth wieder hoben, und Bemerkungen hervorriefen, die um so angiehender waren, als seine überftromende Einbildungstraft dem geringften Gegenfrand Bedeutung gab, und die fleinste Dabe an die weiteste Entfernung ju knupfen wußte. Diese Zerstreuung hatte auf die Gefundheit Schillers fo wohlthatig eingewirkt, daß er wieder einige Efluft bekam, die ihm feit zwei Tagen ganglich fehlte, und sich mit Lebhaftigfeit über dichterische Plane unterhalten konnte. Sein ganges Befen war so angelegt, sein Korperliches dem Geiftigen fo untergeordnet, daß ihn folche Bedanken nie verließen, und er ohne Unterlaß von allen Musen umfdwebt ichien. Huch hatte er kaum das leichte Dachteffen geendet, als sich aus feinem Schweigen, aus feinen aufwarts gerichteten Blicken mahrnehmen ließ, daß er über etwas Ungewöhnlichem brute. Ochon auf dem Bege von Mannheim bis Sandhofen und von da nach Darmftadt ließ fich bemerken, daß fein Inneres weniger mit seiner gegenwartigen Lage als mit einem neuen Entwurfe beschäftigt sen; denn er war so fehr in sich verloren, daß ihn felbst in der mit Recht so berühmten Bergftraße fein Reifegefahrte auf jede reigende Unficht aufmerksam machen mußte. Dun, zwischen vier Banden, überließ er fich um fo behaglicher feiner Einbildungskraft, als diese jest durch nichts abgelenkt wurde, und er ungestort fich bewegen oder ruben konnte. In folden Stunden war er, wie durch einen Rrampf, gang ich fich juruckgezogen, und fur die Außenwelt gar nicht vorhanden; daher auch fein Freund ihn durch nichts beunruhigte, sondern mit einer Art heiliger Schen fich fo ftill als möglich verhielt. Der nachfte Bormittag wurde dazu verwendet, um die in der Geschichte Deutschlands fo merkwurdige Stadt etwas forg= fältiger als geftern geschehen konnte, ju besehen, und auch einige Buchladen zu besuchen. In dem erften derfelben erkundigte fich Schiller, ob das beruchtigte Schauspiel die Rauber guten Absat finde, und was das Publicum darüber urtheile? Die Nachricht über das Erfte fiel fo gunftig aus, und die Meinung der großen Welt wurde so außerordentlich schmeichelhaft geschildert, daß der Autor sich überraschen ließ, und ungeachtet er als Doctor Ritter vorgestellt worden, dem Buchhandler nicht verbergen konnte, daß Er, der gegenwärtig das Bergnugen habe mit ihm ju fprechen, der Berfaffer davon fen. Hus den erstaunten, den Dichter meffenden Blicken des Mannes ließ fich leicht abnehmen, wie unglaublich es ihm vorkommen muffe, daß der so fanft und freundlich aussehende Sungling so etwas geschrieben haben konne? Indeg verbarg er seine Zweifel, indem er durch mancherlei Wendun= gen das vorhin ausgesprochene Urtheil, welches man so ziemlich als das allgemeine annehmen konnte, wieberholte. Fur Schiller war jedoch dieser Auftritt febr erheiternd; denn in einem solchen Zustande wie er da= mals war, konnte auf fein bekummertes Gemuth nichts so angenehmen Eindruck haben, als die Anerkennung seines Talentes, und die Gewisheit der Wirkung, von der alle seine Lefer ergriffen worden.

Bu haus angelangt, überließ sich Schiller aufs neue seinen dichterischen Eingebungen, und brachte den Nachmittag und Abend im Auf: und Niedergehen, oder im Schreiben einiger Zeilen hin. Zum Sprechen ge-langte er erst nach dem Abendessen, wo er dann auch seinem Gefährten erklärte, was für eine Arbeit ihn jeht beschäftige.

Da man allgemein glaubt, daß bei dem Empfangen und an das Lichtbringen der Geisteskinder, gute oder schlimme Umstände eben so vielen Einfluß wie bei den leiblich en äußern, so sey dem Leser schon jest vertraut, daß Schiller seit der Abreise von Mannheim mit der Idee umging, ein bürgerliches Trauerspiel zu dichten, und er schon so weit im Plan desselben vorzgerückt war, daß die Hauptmomente hell und bestimmt vor seinem Geiste standen.

Dieses Trauerspiel, das wir jest unter dem Namen Kabale und Liebe kennen, welches aber ursprünglich Louise Millerin hatte benannt werden sollen, wollte er mehr als einen Bersuch unternehmen, ob er sich auch in die bürgerliche Sphäre herablassen könne, als daß er sich öfters oder gar für immer dieser Gattung hatte widmen wollen. Er dachte so eistig darüber nach, daß in den nächsten vierzehn Tagen ichn ein bedeutender Theil der Austritte niedergeschries ben war.

Am nachsten Morgen fragten die Reisenden auf der Post nach, ob keine Briefe für sie angelangt waren? Aber der Gang war fruchtlos, und da die Bitterung trübe und regnerisch war, so mußte die Zuslucht wieder zur Stube genommen worden. Am Nachmittag wurde auf der Post noch einmal angefragt, aber eben so vergeblich wie in der Frühe.

Diese Berspätung deutete G. um fo mehr als ein gutes Zeichen, indem der angesuchte Betrag, entweder durch Wechsel oder durch den Postwagen übermacht werden muffe, was dann nothwendig einige Tage mehr erfordern konne, als ein bloger Brief. Er war seiner Sache fo gewiß, daß er Schillern ersuchte, ihm feine in Mannheim guruckgelaffenen Sachen nach Frankfurt zu schicken, weil er dann, so wie die Sulfe von Baron Dalberg eintreffe, feine Mutter erfuchen wolle, ihm, außer dem, was er jest schon besite, noch mehr zu senden, damit er von hier aus die Reise nach hamburg fortseten tonne. Schiller fagte dieses fehr gern gu, und versprach noch weiter, ihm auch von Meier, so wie von feinen andern Freunden Empfehlungsbriefe ju verschaffen, indem ein junger Tonkunftler nie zu viele Bekanntschaften haben tonne. Diese hoffnungen, die von beiden Seiten noch durch viele Zuthaten verschönert wurden, erheiterten den durch eine beffere Witterung begunftigten Spaziergang, und ftorten auch Abende die Phantafie des Dichters fo wenig, daß er fich derfelben, im Zimmer auf= und abgehend, mehrere Stunden gang rubig überließ.

Den nachsten Morgen gingen die Reisenden schon um 9 Uhr aus, um die vielleicht in der Racht an fie eingelaufenen Briefe abzuholen, die auch zu ihrer großen Freude wirklich eingetroffen waren. Gie eilten fo schnell als moglich nach Saus, um den Inhalt der: felben ungeftort besprechen zu konnen, und waren kaum an der Thure ihrer Wohnung, als Schiller ichon das an Dr. Ritter überschriebene Paquet erbrochen hatte. Er fand mehrere Briefe von feinen Freunden in Stutt= gart, die fehr vieles über das außerordentliche Auffeben meldeten, das fein Berfchwinden veranlagt habe, ihm die größte Vorsicht wegen seines Aufenthalts anriethen, aber doch nicht das Mindeste aussprachen, worans fich auf feindselige Absichten des Bergogs hatte schließen laffen. Alle diese Briefe wurden gemeinschaftlich ge= lesen, weil ihr Inhalt beide betraf, und allerdings geeignet war, sie einzuschüchtern. Allein da fie in Sachsenhausen geborgen waren, so beruhigten sie sich um fo leichter, da fie in dem Ochreiben des Sperrn Meier der angenehmften Radyricht entgegen faben. Schiller las diefes fur fich allein, und bliefte dann gedankenvoll durch das Kenster, welches die Aussicht auf die Mainbrucke hatte. Er fprach lange fein Bort, und es ließ fich nur aus feinen verdufterten Hugen, aus der veranderten Besichtsfarbe schließen, daß herr Meier nichts Erfreuliches gemeldet habe. Dur nach und nach tam es jur Sprache: daß Baron Dalberg feinen Borfduß leifte, weil Fiesco in Diefer Geftalt für das Theater nicht brauchbar fen; daß die Umarbeitung erst geschehen senn muffe, bevor er sich weiter erklaren konne.

Diese niederschlagende Nachricht nußte dem edten Sungling um so unerwarteter seyn, je mehr er durch die ihm von Baron Dalberg bezeugte Theilnahme, zu seiner Bitte und zur Hoffnung, daß sie erfüllt würde, berechtigt war. Im meisten mußte aber sein Ehrgeiz dadurch beleidigt seyn, daß er seine traurige Lage ganz unnüherweise enthüllt, und sich durch deren Darstellung der Willfür desjenigen preisgegeben, von dem er mit Recht Unterstühung erwartete.

Benige junge Manner wurden sich in gleichen Umständen mit Mäßigkeit und Unftand über eine folche Berfagung ausgesprochen haben. Schiller aber bewies auch hierin fein reines, hohes Gemuth; denn er ließ nicht die geringste Rlage horen; fein hartes oder heftiges Wort kam über feine Lippen, ja nicht einmal eines Tadels wurdigte er die erhaltene Untwort, fo wenig er fich auch vor feinem jungeren Freunde hatte ichenen durfen, feinen Unmuth auszulaffen. Er fann alsobald nur darauf, wie er dennoch zu seinem Iweck gelangen konne, oder was zuerst gethan werden muffe? Da die hoffnung geblieben war, daß, wenn Riesco für das Theater branchbar eingerichtet fen, der= selbe angenommen und bezahlt wurde, oder, wenn die= fes auch nicht der Kall mare, doch das Stuck in Druck gegeben, und dafür etwas eingenommen werden konne, jo befchloß er in die Begend von Mannheim zu gehen, weil es dort wohlfeiler als in Frankfurt zu leben sey, und auch um ben Herren Schwan und Meier nahe zu fenn, damit, wenn es auf die tiefste Stufe des Man gels kommen sollte, von diesen einige Hülfe erwartet werden könne. Er wäre sogleich dahin aufgebrochen, allein man war noch an Frankfurt gebannt, denn bei jedem Griff in den Bentel war schon sein Boden erzreicht, und die durch S. von seiner Mutter erberene Beihülfe war noch nicht angelangt. Dis diese einztresse, mußte man hier aushalten, und um gegen die Möglichkeit, daß sie spät ankäme, oder vielleicht gar ausbliebe, doch einigermaßen gedeckt zu senn, enteschloß sich Schiller ein ziemlich langes Gedicht, Teuzset Amor betitelt, an einen Buchhändter zu verzfausen.

Diejes Gebicht, von dem fich ber Berfaffer biejes nur noch folgender zwei Berfe:

"Gufer Amer verweite "Im melebischen Flug"

mit Zuverlästigkeit erinnert, war eines ber vollkommensten, die Schiller bishee gemacht, und an schonen Bildern, Ansdruck und Harmonie der Sprache, so hinreißend, daß er selbst — was bei seinen ansdern Arbeiten nicht oft eintraf — ganz damit zusrieden schien, und seinen jungen Freund mehrmals durch dezem Worlesung ersteute. Leider ging es in den nächsten vier Wochen (wie der Leser später ersahren wird) mit noch andern Sachen, wahrscheinlich durch die Zerestreuung des Dichters selbst, in Verlust, indem sich in der von ihm herausgegebenen Sammlung seiner Ge-

dichte feine Spur bavon findet, und bas meifte davon der Befanntmachung fast wurdiger gewesen mare, als einige Stucke aus feiner fruhern Zeit.

Bon dem Buchhanbler fam Schiller aber gang mißmuthig wieder juruck, indem er funf und zwanzig Gulden dafür verlangte, jener jedoch nur achtzehn ge= ben wollte. Go benothigt er aber auch dieser kleinen Summe war, konnte er es doch nicht über fich gewinnen, dieje Arbeit unter dem einmal ausgesprochenen Preise wegzugeben, und zwar sowohl aus herzlicher Berachtung gegen alle Knickerei, als auch, weil er den Berth des Gedichtes felbst nicht gering achtete. End= lich, nachdem der Reichthum der geängstigten Freunde schon in kleine Scheidemunge fich umgewandelt hatte, tamen den nachsten Zag auf dem Postwagen die be= icheidenen dreifig Gulben für G. an, der aud, ohne das geringste Bedenken, für jeht feinen Plan nad hamburg aufgab, und bei Edillern blieb, um ihn nach seinem neuen Aufenthaltsorte zu begleiten. Diefer schrieb noch am nämlichen Abend an Beren Meier, daß er den nachsten Vormittag nach Maing abgeben, am folgenden Abend in Worms eintreffen werde, wo er auf der Post Nachricht erwarte, wohin er fich ju begeben habe, um ihn zu fprechen, und den Ort ju bestimmen, in welchem er sein Trauerspiel ruhig umarbeiten konne. Gleich den andern Morgen begaben fich die Reisenden auf das von Frankfurt nach Maint räglich abgehende Marktschiff, mit welchem sie des Radmittags bei guter Zeit in legtbenannter Stadt

anlangten, bort fogleich in einem Gafthofe das Wenige, was fie bei fich hatten, ablegten, und noch ausgingen, um den Dom und die Stadt zu besichtigen.

Um nachsten Tage verließen sie Maint sehr früh, wo sie, die Favorite vorbei, den herrlichen Unblick des Zusammentreffens vom Rhein: und Mainstrome bei der schönsten Morgenbeleuchtung genossen, und den acht deutschen Eigensinn bewunderten, mit welchem beide Gewässer ihre Abneigung zur Vereinigung durch den scharfen Abschnitt ihrer bläulichen und gelben Farben bezeichneten.

Da man auf den Abend in Worms eintreffen wollte. so mußten die Wanderer als ungeübte Fußgansger sich ziemlich anstrengen, um den neun Stunden langen Weg zurück zu legen. Als noch am Vormittag Nievenstein erreicht wurde, konnten beide der Verssuchung nicht widerstehen, sich an dem in der Gesgend wachsenden Wein, den sie nur aus den Lobesserhebungen der Dichter kannten, zu stärken, welches besonders Schiller, der von Mainz bis hieher nur wenige Worte gesprochen, sehr zu bedürfen schien. Sie traten in das zunächst am Rhein gelegene Wirthschaus, und erhielten dert durch Vitren und Vorsiellunsgen einen Schop pen oder ein Vierrelmaß von dem besten altesten Weine, der sich im Keller fand, und der mit einem kleinen Thaler bezahlt werden mußte.

Als Richttenner edler Weine ichien es ihnen, daß bei diesem Getrant, wie bei vielen berühmten Gegensftanden, der Auf größer fen, als die Sache verdiene.

Alber als fie ins Freie gelangten, als die Rufie fich leichter hoben, der Ginn munterer wurde, die Butunft ihre duftere Sulle etwas luftete, und man ihr mit mehr Muth als bisher entgegen zu treten wagte, glaubten fie einen wahren Bergenstrofter in ihm entdeckt zu haben, und ließen dem edlen Beine volle Gerechtigkeit angedeihen. Dieser angenehme Zuftand erstreckte fich aber kaum über drei Stunden; benn fo fest auch der Wille war, so sehr die Rothwendigkeit jur Gile antrieb, fo fonnte Schiller doch das anftrengende Geben kaum bis in die Mitte des Nachmittage aushalten; was aber vorzüglich daher fommien mochte, weil er immer in Gedanken verloren war, und nichts fo febr ermidet als tiefes Nachdenken, wenn der Korper in Bewegung ift. Man entschloß sich daber eine Station weit zu fahren, wodurch es allein moglich war, daß Worms um neun Uhr Nachts erreicht murde.

Um andern Morgen fand Schiller auf der Posteinen Brief des Herrn Meier, worin dieser die Nachricht gab, daß er diesen Nachmittag mit seiner Krau in Oggersheim, in dem Gasthause zum Niehhof genannt, eintressen wolle, wo er ihn zu sehen hosse, um weitere Ubrede mit ihm nehmen zu können. Die Meisenden begaben sich um so ruhiger auf den Weg, als sie hossen dursten, daß endlich aller Ungewisheit ein Ende sehn würde, und trasen zur gesehten Zeit in Oggersheim ein, wo sie auch schon Herrn und Madame Meier nehst zwei Verehrern des Dichters vorsanden.

The Beren Meier war es eine unangenehme, laftige Aufgabe bem jungen Manne, den er als Dichter und Menschen gleich hoch achtete, die Unfichten des Baron Dalberg über Riesco, und warum er sich in keinen Borfchuß einlaffen konne, auseinander zu fegen. Er wußte jedoch feinen Musdrucken eine folche Wendung ju geben, daß fie keinen der beiden Gegenstände hart berührten, sondern alles so gelind als naturlich darfiellten. Und gab er die Versicherung, daß Kiesco unbezweifelt angenommen werde, sobald er um mehrere Scenen abgekurgt, und der funfte Act gang beenbigt fen. Schiller benahm fich auch bei diefer Belegenheit wahrhaft edel, und weit über das Gewöhnliche erhaben; denn fo fehr ihm, aus oben berührten Rückfichten, daran gelegen senn mußte den Preis seines Stuckes ich on jest zu haben, fo febr er auch fein, in den Baron Dalberg gesetztes Bertrauen nur durch Husfluchte erwiedert fand, fo fprach er doch fein Bort, das irgend eine Art von Empfindlichkeit über die vereitelte hoffnung batte erratben laffen, oder als Widerlegung der über Fiesco gemachten Bemerkungen batte ausgelegt werden konnen. Mit der freundlichen, mannlichen Art, die im Umgang ihm gang gewöhnlich war, leitete er das Gespräch darauf bin, den Ort ju befilmmen, wo er fich einige Wochen, als so lange die Umarbeitung wohl dauern werde, rubig und ohne Gefabr aufhalten tonne. Hus vielen Urfachen murbe es am besten befunden, wenn er bier in Sagersbeim bleibe. Diefes fen nur eine fleine Etunde von Mann: heim entfernt, er konne, so oft er es nothig finde, des Abends in die Stadt kommen, und ware in der Nahe seiner Bekannten und Freunde wenigstens nicht gang ohne Hulfe, wenn sich etwas Widriges ereignen sollte.

Da die von Madame Meier den Reisenden ein= gehandigten Briefe aus Stuttgart noch immer von Gefahr der Auslieferung fprachen, und die möglichfie Berborgenheit empfahlen, fo wurde der Name Rit= ter, den Schiller bisher geführt, in Doctor Schmidt umgewandelt, und er von den Unwesenden, in Gegenwart des herbeigerufenen Wirthes, alfogleich mit Diesem Titel angeredet. Auch bier wurde der Betrag für Roft und Wohnung auf den Tag bedungen, und Madame Meier ersucht, die in Mannheim gebliebenen Coffer und das Clavier den Reisenden übermachen ju wollen. Der eintretende Abend schied die Gesellichaft. Die Freunde, nun wieder gang auf fich eingeschränkt, begaben sich auf bas ihnen angewiesene Zimmer, wo fie aber nur ein einziges Bett vorfanden. mit dem fie fich beangaen mußten.

Da man die täglichen Koften des Anfenthaltes wußte, so ließ sich leicht berechnen, daß die Baarschaft auf höchstens drei Wochen ausreichen könne, in welcher Zeit Schiller seine Arbeit zu beendigen hoffte. Allein es ließ sich leicht voraussehen, daß dieses nicht der Fall senn wurde, indem er viel zu sehr mit seinem neuen Trauerspiel beschäftigt war, und schon am criten Abend in Oggersheim den Plan desselben auf-

Bleichnen anfing. Gleich bei dem Entwurf deffelben hatte er fich vorgenommen, die vorfommenden Charaftere den eigensten Perfonlichkeiten der Mitglieder von der Mannheimer Buhne fo anzuvaffen, daß jedes nicht nur in seinem gewöhnlichen Rollenfache fich bemegen, sondern auch gang so, wie im wirklichen Leben zeigen konne. Im voraus ichon ergobte er fich oft daran, wie herr Beil den Musikus Miller, jo recht naivedrollig darftellen werde, und welche Wirkung folde komische Auftritte gegen die darauf folgenden tragischen auf die Zuschauer machen mußten. Da er die Berte Chatespeare's nur gelefen, aber teines feiner Stude hatte aufführen feben, fo tonnte er auch noch nicht aus der Erfahrung wiffen, wie viele Runft von Seiten des Darftellers dazu gehore, um folden Contraften das Scharfe, das Grelle zu benehmen, und wie klein die Angahl derer im Publicum ift, welche Die große Einsicht des Dichters, oder die Gelbstverlaugnung bes Schaufpielers zu wurdigen verfieben.

Er war so eifrig beschäftigt alles das niederzuschreiben, was er bis jest darüber in Gedanken enteworsen hatte, daß er während ganzer acht Tage nur auf Minuten das Zimmer verließ. Die langen Herbschende wußte er für sein Nachdenken auf eine Urt zu benüßen, die demselben eben so förderlich, als für ihn angenehm war. Denn schon in Stuttgart ließ sich immer wahrnehmen, daß er durch Anhören trauriger oder lebhafter Musik außer sich selbst versest wurde, und daß es nichts weniger als viele Kunst erforderte,

durch paffendes Spiel auf dem Clavier, alle Affecte in ihm aufzureizen. Nun mit einer Arbeit beschäftigt, welche das Gefühl auf die schmerzhafteste Art erschütztern sollte, konnte ihm nichts erwünschter seyn, als in seiner Wohnung das Mittel zu besißen, das seine Begeisterung unterhalten, oder das Zuströmen von Gedanken erleichtern könne.

Er machte daher meistens schon bei dem Mittage tische mit der bescheidensten Zutraulichkeit die Frage an S.: "Werden Sie nicht heute Abend wieder Clavier spielen?"— Wenn nun die Dammerung eintrat, wurde sein Bunsch erfüllt, während dem er im Zimmer, das oft bloß durch das Mondlicht beleuchtet war, mehrere Stunden auf = und abging, und nicht selten in unverenehmliche, begeisterte Laute ausbrach.

Auf diese Art verflossen einige Wochen bis er dazu gelangte, über die bei Fieseo zu tressenden Beränderungen mit einigem Ernste nachzudenken; denn so lang er sich von den Hauptsachen seiner neuen Arbeit nicht loswinden konnte, so lange diese nicht entschieden vor ihm lagen, so lang er die Anzahl der vorkommenden Personen, und wie sie verwendet werden sollten, nicht bestimmt hatte, war auch keine innere Ruhe möglich.

Erft nachdem er hierüber in Gewisheit war, konnte er die Anordnungen in dem frühern Trauerspiel bezainnen, wobei er aber dennoch den Ausgang desselben vorläufig unentschieden lassen mußte. Daß dieser Ausgang nicht so senn durse, wie er durch die Geschichte angegeben wird, wo ihn ein unglücklicher Zu-

fall herbeisührt, blieb für immer ausgemacht. Daß er tragisch, daß er der Würde des Gauzen angemessen seyn musse, war eben so unzweiselhaft. Nur blieb die schwierige Frage zu lösen, wie, durch wen, oder auf welche Art das Ende herbeizusühren seu? Schiller konnte hierüber so wenig mit sich einig werzden, daß er sich vornahm, alles Frühere vorher auszuarbeiten, die Ratastrophe durch nichts errathen zu lassen, und obige Zweisel, erst wenn das liebrige sertig wäre, zuleht zu entscheiden.

Beinahe ein Monat war verfloffen, und Fiesco noch immer nicht vollendet; ja wäre der Dichter nicht gezwungen gewesen, Alles zu versuchen, um sich aus seiner Verlegenheit zu retten, so wäre dieses Stuck sicher erst dann umgearbeitet worden, wenn er das bürgerliche Tranerspiel ganz fertig vor sich gesehen hätte.

Nur diejenigen, welche nicht selbst Kähigkeit zu Arbeiten haben, wobei Begeisterung und Einbildungstraft beinahe ausschließend thätig sevn mussen, können diese Unentschlossenheit, diese Zögerungen Schillers eines Tadels wurdig sinden. Zu Werken des ruhiaen Verstandes, der kalten Ueberlegung läßt sich der Geist leichter beherrschen, sogar öfters nöthigen; da im Gegentheil Dichter oder Kunstler auf den Augenblick warten mussen, wo ihnen die Nuse erscheint, und diese, so freigebig sie auch gegen ihre Lieblinge ist, sich doch alsohald mit Sprödigkeit wegwendet, wenn die dargebetenen Gaben nicht augenblicklich erhascht werden. Aus diesen Gründen sassen sich bei einem Junaling,

dessen Trieb zur Dichtung so vorherrschend ist, daß alle übrigen Eigenschaften bloß die sem zu dienen bestimmt sind, Ideen, die sein Inneres aufgeregt haben, so wenig abwehren, daß, wenn er es auch versuchen wollte, sie doch immerdar den Hintergrund seiner Gedanken bilden wurden, und er nicht früher zur Ruhe gelangen könnte, bis er nicht wenigstens die Zeichnung entworfen hätte.

Daß Schiller unter diesen Hochbegunstigten Apollo's einer der vorzüglichsten war, dafür spricht jede Zeile, die er niederschrieb. Aber auch ungerechnet die Verhinderungen, welche ihm sein eigenes Talent in den Weg brachten, konnte die Ursache, wegen welcher er den Fiesco gerade jeht beendigen mußte, für ihn nichts weniger als erfreulich seyn. Denn so hoch er die Gaben des Himmels achtete, so gleichgültig war er gegen diejenigen, welche die Erde bietet, und es war gewiß nicht ermunternd, zur Erwerbung der letzteren sich gezwungen zu wissen. Der Aufenthalt in Oggersheim war in dem seuchten, trüben Octoberzmonat gleichfalls nicht erheiternd.

Mochten auch die nach Mannheim und Frankensthal führenden Pappelalleen anfangs recht hübsch aussiehen, so fand man doch bald, daß sie nur darum anzgepflanzt seven, um die flache, kahle, sandige Gegend zu verbergen; daher waren die Reisenden um so früher an der mageren Aussicht gesättigt, als sie von zarter Jugend an an die üppigen Umgebungen von Ludwigsburg und Stuttgart gewöhnt waren, wo, be-

fonders bei letterer Stadt, überall Gebirge bas Aug erfreuen, oder schon die erften Schritte aus ben Stadthoren in Garten oder gut gepflegte Weinberge führen.

Im Saufe felbst war der Wirth von rauber, bar: ter Gemuthsart, welche feine Frau und Tochter, die febr fanft und freundlich waren, ofters auf die beftigfte Art empfinden mußten. Dur der Raufmann des Orts war ein Dann, mit dem fich über mancherlei Begenstånde sprechen ließ, da er ein sehr großer Freund von Buchern, und, ju feinem nicht geringen Rachtheil, ein mahrhaft ausübender Philosoph war. Schiller mit Meier oder herrn Edwan fich unterreden, fo konnte er nur um die Zeit der Dammerung in die Stadt geben, wo er dann über Racht bleiben mußte, und erft bei Unbrud) des Tages gurucktehren fonnte. . war, was diefen Umfand betraf, viel freier, weil er für fich feine Befahr befürchten zu durfen glaubte. Er war manden balben Tag dafelbft, um Befannt: Schaften anzuknüpfen, die ibm in der Folge febr nutlich wurden.

Der October nahte sich seinem Ende, und mit die sem auch die Baarschaft, welche beide mit bieher gebracht hatten. Es blieb fein anderes Mittel, als daß E. nech einmal nach Hause schrieb und seine Mutter bat ihm den Rest des ihm nach Hamburg bestimmten Reisegeldes hieher zu schicken, indem er wahrscheinlich genöthigt senn werde in Mannheim zu bleiben, wenn

fich das Schichal Schillers nicht fo vollständig verbef= fere; als beide erwarteten.

Endlich war in den erften Tagen des Novembers das Trauerspiel Fiesco für das Theater umgearbeitet, und ihm der Schluß gegeben worden, welcher der Geschichte, der Bahrscheinlichkeit am angemeffenften schien. Man darf glauben, daß die letten Scenen dem Dichter weit mehr Nachdenken kosteten, als das gange übrige Stuck, und daß er den begangenen Tehler, die Urt des Schluffes nicht genau vorher bestimmt zu haben, mit großer Mube gut zu machen suchen mußte. Aber in welchen unruhigen Umftanden befand fich der un= gluckliche Jungling, als er diefes Trauerspiel entwarf! Und wie war die jesige Zeit beschaffen, in welcher er ein Werk ausführen follte, zu dem die ruhigste, bei= terfte Stimmung erfordert wird, die durch feine Bedruckung des täglichen Lebens, feine Beangftigung wegen der Zukunft gestort werden darf, wenn die 2fr= beit zur Bolltommenheit gebracht werden foll! Geine lebhafte, tuhne Phantasie, sonft immer gewohnt sich mit den Schwingen des Adlers in den hochften Regionen zu wiegen, wie ftark war diese von der traurigen Begenwart niedergehalten! mit welchen schweren bleier= nen Gewichten zu dem Gemeinen, Miedrigen des Le= bens herab gezogen! - In den verfloffenen neun Jahren durfte er feinem leidenschaftlichen Sang gur Dichttunft nur verftohlenerweise einige Minuten, hochstens Stunden opfern; denn er mußte Studien treiben und Geschäfte verrichten, die mit feinen Dei= gungen, feinem mit poetischen Bilbern überfüllten Beift in dem harteften Widerspruch franden; und es gehörten fo reiche Unlagen wie er befaß dazu, um über die vielen stets sich erneuernden Kampfe nicht in Wahn= finn zu verfallen, fo wie fein weiches, gartes Gemuth, um sich allen Unforderungen zu fügen. Ohne eigene Erfahrung hatte er in fpaterer Zeit feinen poetischen Lebenslauf in der herrlichen Dichtung " Degafus im Soche" unmöglich fo getren darftellen, fo naturlich geich: nen tonnen, daß derienige, der mit feinen Berbaltniffen vertraut war, recht wohl die Borfalle deuten kann, auf die es fich bezieht. Laft uns den Dichter wegen der Mangel, die fich in Fiesco, in Cabale und Liebe finden, nicht tadeln; vielmehr verdient es die hochfte Bewunderung, daß er bei den ungunftigften außern Umftanden die Rrafte feines Talentes noch fo weit bemeistern konnte, um zwei Werke zu liefern, denen, um ihrer vielen und großen Cchonbeiten mit= len, die späte Rachwelt noch ihre Achtung nicht versagen wird.

Mit weit mehr Ruhe und Zufriedenheit als frühet begab sich Schiller nach der Stadt, um Ferrn Meert bas fertige und ins Reine geschriebene Manuscript einzuhändigen. Da er alles geleistet, was der Gegenzstand zuließ, oder von dem er hoffen konnte, daß es den Wünschen des Baron Dalberg so wie zugleich ben Forderungen der Bühne angemessen sen, so glaubte er auch, daß seine Bedrängnisse bald brendigt senn würzden, und er das Leben aus einige Zeit mit frohem

Muthe werde genießen konnen. Es verging jedoch eine ganze Woche, ohne daß der Dichter eine Untwort erhielt, die ihm doch auf die nächsten Tage zugelagt worden. Um der Ungewißheit ein Ende zu machen, entschloß er sich an Varon Dalberg zu schreiben, und sich noch einmal zu Herrn Meier zu begeben, um eine Unskunft über das, was er erwarten konne, zu erhalten.

Es war gegen die Mitte Novembers, als Schiller und C. des Abends bei herrn Meier eintraten, und diesen nebst feiner Gattin in größter Befturzung fans den, weil kaum vor einer Stunde ein wurtembergi= scher Officier bei ihnen gewesen sen, der sich angele= gentlich nach Schillern erkundigt habe. herr Meier hatte nichts gewiffer vermuthet, als daß biefer Officier den Auftrag habe, Schillern zu verhaften, und dem: zufolge betheuert, daß er nicht wiffe, wo diefer fich gegenwartig befinde. Wahrend Diefer Erklarung tlingelte die Sausthur, und man wußte in der Gile nichts Befferes zu thun, als Schiller mit G. in einem Cabinet, das eine Tapetenthure hatte, zu verbergen. Der Eintretende war ein Bekannter vom Saufe, ber gleichfalls voll Bestürzung ausfagte: er habe den Dfficier auf dem Raffeehause gesprochen, ber nicht nur bei ihm, sondern auch bei mehrern Unwesenden sehr forgfaltig nach Schillern gefragt habe; allein, er fei= nerseits hatte verfichert, daß der Aufenthalt deffelben jest gang unbefannt ware, indem er schon vor zwei Monaten nach Sachsen abgereif't fen. Die Gefinde

teten kamen aus ihrem Bersteck hervor, um die Unissoums-Ausschläge und das Personliche des Officiers zu erforschen, weil es vielleicht auch einer von den Bestannten Schillers seyn konnte; allein die Angaben über alles waren so abweichend, daß man unmöglich aus eine bestimmte Person rathen konnte. Noch einiges mal wiederholte sich dieselbe Scene durch neu Ankommende, die mit den Andern voller Aengstlichkeit um die beiden Freunde waren, weil diese mit Sicherheit weder in der Stadt übernachten, noch auch nach Oggersheim zurückgehen konnten.

Die aber der feine, gewandte Ginn des garteren Geschlechtes allezeit noch Auswege findet, um Berlegenheiten zu entwirren, wenn die Manner - immer gewohnt nur ftarte Mittel anzuwenden - nicht mehr Rath zu schaffen wiffen, so wurde auch jetzt von einem Schönen Munde gang unerwartet das Mittel gur Ret= tung ausgesprochen. Madame Curioni (mit Dant fen heute noch ihr Rame genannt) erbot fich, Schillern und S. in dem Palais des Pringen von Baden, über welches fie Aufficht und Bollmacht hatte, nicht nur für heute, sondern so lange zu verbergen, als noch eine Berfolgung ju befürchten mare. Diefes mit der anmuthigsten Gute gemachte Anerbieten, wurde mit um jo lebhafterer Ertenntlichteit aufgenommen, ba man daselbit am leichteften unerkannt fenn tonnte, und fich auch niemand, in der Abficht um jemand zu verhaften, in diefes Palais batte wagen durfen. Auf ber Stelle wurden die nothigen Unftalten jur Hufnahme

der verfolgt Geglaubten getroffen, und sie dann sogleich dahin geleitet. Herr Meier hatte versprochen, am nächsten Morgen zum ersten Secretar des Ministers Grafen von Oberndorf zu gehen, um diesen, da er ihn sehr gut kenne, zu fragen, ob der Officier in Aufträgen an das Gouvernement hier gewesen sen?

Das Zimmer, welches den beiden Freunden als Buffucht angewiesen worden, war febr schon und geschmackvoll, mit Nothwendigem so wie lleberflussigem ausgestattet. Unter den gablreichen Rupferftichen, mit benen die Bande behangen waren, befanden fich auch die zwolf Schlachten Alleranders, von Lebrun, welche den Betrachtenden bis fpat in die Racht die angenehmfte Unterhaltung gewährten. Gegen gebn Uhr des andern Morgens wagte fich C. aus dem Palais, um fich gu herrn Meier zu begeben, und zu vernehmen, ob etwas ju befürchten fen? Diefen aber hatten feine eigenen Sorgen Schon in aller Fruhe zu dem Secretar des Minifters getrieben, von dem er die Berficherung erhielt. daß der Officier feine Auftrage an Graf Oberndorf gehabt, und fich auch aus dem Meldzettel Des Gaftwirths ergebe, daß er ichon geftern Abend um fieben Uhr abgereift fen. Dach einigen furgen Besuchen begab fich C. fogleich ju Schillern, um ihm Diese beruhigende Kunde zu überbringen, und ihn aus feinem ichonen Gefangniß zu befreien, welches er auch sogleich verließ, um sich zu herrn Deier zu verfügen.

Dier wurde nun die unfichere Lage des Dichters umftandlich besprochen, welche der unnühen Angft von

gestern ungeachtet, eben so gefährlich für ihn felbft, als für jeden, der Untheil an ihm nahm, bennrubi= gend ichien. Chiller mußte zugeben, daß er fur jett nicht in Mannheim verweilen konne, fo willkommen es ihm auch gewesen ware, für bas Theater wirksam ju fenn, und jugleich durch Ilnschauung der aufgeführten Stucke seine Einsicht in das Mechanische der Buhne ju erweitern. Daher wurde mit allgemeiner Zuftimmung seiner Freunde von ihm beschlossen, daß, sobald die Innahme feines Riesco entschieden fen, er fich fo= gleich nach Sachsen begeben wolle. Daß er, aller etwa anzustellenden Nachforschungen ungeachtet, daselbst einen sichern, von allen Corgen befreiten Aufenthalt finden konne, dafür batte er gludlicherweise schon in Stuttgart Unffalten getroffen. Frau von Wolzegen, die ihn febr hoch achtete, und deren Cohne mit ihm jugleich in der Afademie erzogen worden, hatte ihm, als er ihr nach seinem Arreft den Borfak von Etuttgart entflieben ju wollen vertraute, feierlich jugefagt, ibn auf ihrem in der Mabe von Meiningen liegenden Gute - Bauerbach - jo lange wohnen und mit allem Nothigen verseben zu laffen, als er von dem Bergeg eine Berfolgung gu befürchten habe. Diefes, in einer guten Etunde erhaltene Berfprechen wollte jetst Schiller benützen, und schrieb sogleich an diese Dame nach Stuttgart, wo fie fich aufhielt, um die nothigen Bollmachten, damit er in Bauerbach auf: genommen werde.

Gegen Ende Movembers erfolgte endlich die Ent:

scheidung des Baron Dalberg über Fiesco, welche ganz furz besagte: "Daß dieses Trauerspiel auch in der vorliegenden Umarbeitung nicht brauchbar sey, folglich dasselbe auch nicht angenommen, oder etwas das ür vergütet wers den könne."

So zerschmetternd fur Schiller ein Ausspruch fenn mußte, der die Soffnung, das qualende, feine schönften Augenblicke verpestende Gespenst einer kaum bes Mamens werthen Schuld von fich zu entfernen. auf lange Zeit gerriß - fo fehr er es auch bereute, daß er sich durch tauschende Versprechungen, durch schmeichelnde, leere, glatte, hoble Borte hatte aufreigen laffen, von Stuttgart ju entfliehen - fo un= gewöhnlich es ihm scheinen mochte, daß man ihn gur Umarbeitung feines Stuckes verleitet, die ihm nahe an zwei Monate Zeit geloftet, all fein Gelb aufzehrte, und ihn noch in neue Schulden verfeste, ohne ihn auf eine entsprechente Urt bafür ju entschädigen, oder auch nur anzugeben, worin denn die Unbrauch= barkeit dieses Tranerspiels bestehe - fo febr dieses alles fein großmuthiges Berg zernagte, fo war er dennoch viel zu edel, viel zu ftolz, als daß er fein Wefühl für eine folde Dehandlung hatte errathen laffen. Er begnügte sich gegen Herrn Meier, der ihm diese abweisende Entscheidung einhandigen mußte, ju außern: er habe es fehr zu bedauern, bag er nicht icon von Frankfurt aus nach Cach= fen gereif't fen.

Um jedoch den Leser zu versichern, daß die Mitzglieder des Theater-Ausschusses, denen Fiesco zur Prüsfung vorgelegt worden, die Meinung ihres Chefs nicht völlig theilten, werde schon jeßt das Votum eines derselben, das Schiller ein Jahr später in dem Proztocoll des Theaters sand, angesührt.

"Obwohl dieses Stuck für das Theater noch Einiges zu wünschen lasse, auch der Schluß desselben nicht die gehörige Wirkung zu versprechen scheine, so sen dennoch die Schönheit und Wahrheit der Dichtung von so ausgezeichneter Größe, daß die Intendanz hiemit ersucht werde, dem Verfasser als Beweis der Anerkennung seiner außerordentlichen Verdienste, eine Gratification von acht Louisdor verabsolgen zu lassen."

Unterzeichnet war:

Iffland.

Allein Se. Ercellenz Freiherr von Dalberg konnten diesem Gutachten, das noch heute Iffland die größte Ehre bringt, ihren Beifall nicht schenken, sondern entließen den Dichter eben so teer in Börse und Hoffnung aus Mannheim, wie er vor zwei Monaten daselbst angekommen war.

Das Machfie, das Einzige und Lette, was nun zu thun war, unternahm Schiller fogleich, indem er zu herrn Schwan ging, und ihm Kiesco für den Druck anbot. Herr Schwan, der als Gelehrter und Buckbandler den Ruf eines vortrefflichen Mannes mit vollem Rechte genoß, übernahm dieses Stuck mit großer Be-

reitwilligkeit, und bedauerte nur, als er es durchlefen, daß er die vortreffliche Dichtung nicht höher, als den gedruckten Bogen mit einem Louisd'or honoriren könne, da ihm durch die überall lauernden Nach drucker kein anderer Gewinn übrig bleibe, als den er von dem ersten Berkauf ziehe.

Bas Schillern aber unter allen diesen Widerwar= tigkeiten am Schmerzlichsten fiel, war der Bedante, daß er feinen Freund G. in fein bofes Schickfal mit verfiochten, indem dieser all das Geld, das er ju det vorgehabten Reife nach Samburg hatte verwenden follen, in der Hoffnung, daß der Dichter in Mannheim reichliche Unterftubung finden muffe, aufgeopfert hatte, und nun an feinen Erfat ju denten war. Ochon im August hatte G. nach Wien reifen jollen, wo ihn eine Aufnahme erwartete, die ihn zwar jeder Gorge für jeine Bedürfniffe überhoben, aber in feiner Runft nicht weiter gefordert hatte. Er jog es also vor, seine jungen Jahre nicht mußig zu vergeuden, fondern lie= ber nach Hamburg zu gehen, um, wenn es auch mit den größten Entbehrungen geschehen mußte, fich in der Musit so viel als moalid, auszubilden; worin ihm auch Schiller, dem er diefe Sache ichon fruher vertraut hatte, vollkommen beistimmte. Dun fonnte G. weder in den einen noch in den andern Ort gelangen, indem feine Mutter nicht wohlhabend genug war, um ihm fogleich wieder neue Bulfe zukommen zu laffen. Rach allen Meinungen Schien es das Befte zu fenn, daß er vor der hand in Mannheim bleibe, weil noch mehrere Mitglieder der kurfürstlichen Capelle daselbft wohnten, deren Unterricht oder Beispiel er benüben konnte, wozu die Herren Schwan, Meier und feine Freunde alles beizutragen versprachen. G. ergab fich in das, was vorläufig nicht zu andern war, viel williger, als daß er jetst schon in die Stadt gieben, und Schillern noch acht bis gehn Tage in Oggersheim allein laffen follte. Allein es mußte fenn. Beide hatten fich aufgezehrt; im Gafthof war es zu theuer, und ihre Noth war icon fo groß geworden, daß der Dichter seine Uhr verkaufen nußte, um nicht zu vieles schuldig zu bleiben. Die leften vierzehn Tage mußte man aber dennoch auf Borg leben, we man dann auf der schwarzen Wirthstafel recht sauberlich mit streibe geschrieben feben konnte, was die Berren Schmidt und Wolf täglich verbraucht hatten.

Der arme Dichter erhielt für Fiesco gerade so viel, um besagte Kreidenstriche ausschichen zu lassen, um eismge unentbehrliche Sachen für den Winter anzuschassen, und um seine Reise bis Vauerbach ohne Turcht vor neuem Mangel bestreiten zu können. Der Unstritt dieser Reise war auf den letzen November bestimmt. Da Schiller mit dem Postwagen über Franksfurt, Gelnhausen ze. nach Meiningen gehen, sich aber auf der Post in Mannheim nicht zeigen wollte, so kam Fr. Meier mit ihm überein, ihn mit S. und einigen Freunden in Oggersheim abzuholen, und von da nach Worms zu bringen, wo er dann den nächsten Tag mit dem Postwagen absahren könne.

Un dem beffimmen Tage fuhren bie Freunde nach Aggersheim, wo fie Ochiller gerade beschäftigt fan= ben, seine wenige Bafche, seine Kleidungsstücke, etnige Bucher und Schriften in einen großen Mantel= fact zu packen. Bei einer Klasche Wein, die er reichen ließ, wurde alles besprochen, was ihn über die Butunft beruhigen, oder feine Munterteit befordern tonnte. Allein bei ihm war dieß gar nicht fo nothig, ats wohl bei den meiften Menschen, denen ihre Soff= nungen fehlschlagen, der Kall ift. Dur die Erwar= rung, die Ungewißheit einer Cache, hatte für fein Gemuth etwas Unangenehmes, Beunruhigendes. Co wie aber einmal die Entscheidung eingetreten war. zeigte er all den Muth, den ein wackerer Mann braucht, um herr über fich zu bleiben. Er übre --was wenige Dichter thun - feine ausgesprochenen Grundfage redlich aus, und befolgte den Borjak bes Carl Moor ,, die Qual ertabme an metnem Stolze" bei Umftanden, in welchen jeben Undern die Rraft verlaffen hatte.

Von Oggersheim brach die Gesellschaft bei einer starten Kälte und tiefliegendem Schnee nach Worms auf, wo sie gerade noch zur rechten Zeit ankam, um in dem Posthause, wo sie abgestiegen waren, von einer wandernden Truppe, Ariadne auf Naxos spielen zu sehen. Daß die Aufführung eben so armitich als lächerlich seyn mußte, ergibt sich schon daraus, daß an dem Schiffe, welches den Theseus abzuholen erschien, zwei Kanonen gemalt waren, und

daß der Donner, durch welchen Ariadne vom Felfen geschleudert wird, mittelst eines Sackes voll Kartosseln, die man in einen großen Zuber ausschüttete, hervorzgebracht wurde. Meier und seine Freunde fanden hier eine reiche Ernte für ihre Lust alles zu belachen und zu verspotten. Schiller aber sah mit ernstem, tresem Bliek, und so ganz in sich verloren auf das Theater, als ob er nie etwas Achnliches gesehen hätte, oder es zum Lestenmal sehen sollte. Auch nach beenzigtem Melodram konnten die Bemerkungen der Andern ihm kaum ein Lächeln entlocken; denn man sah es ihm an, daß er nicht gerne aus der Stimmung trete, die sich seiner bemächtigt hatte.

Das Nachtessen, bei dem auch Liebfrauenmutch nicht fehlte, machten ihn jedoch etwas heiterer, so daß man endlich ganz wohlgemuth aufbrechen konnte, um nach Mannheim zurückzukehren, und dem Allen werth gewordenen Dichter das Lebewohl zu sagen. Meier und die Andern schieden sehr unbefangen und redselig.

Allein was konnten Schiller und sein Freund uch fagen? — Kein Wort kam über ihre Lippen — teine Umarnung wurde gewechselt; aber ein starker, lang dauernder Händedruck war bedeutender als alles, was sie hätten aussprechen können!

Die zahlreich verflossenen Jahre konnten jedoch bei dem Freunde die wehmuthige Erinnerung an diesien Abichied nicht auslöschen; und noch heute erfüllt es ihn mit Trauer, wenn er an den Augenblick zurücks

benet, in welchem er ein wahrhaft konigliches Berg, Deutschlands edelften Dichter, allein und im Ungluck hatte zurücklaffen muffen!

Die außerordentlich strenge Kalte, welche in den ersten Tagen des Decembers herrschte, ließ um so weniger für den Dichter eine angenehme Reise erwarten, da er ohne schüßende Kleidung, nur mit einem leichten Ueberrocke versehen, einige Tage und Nachte auf dem Postwagen zubringen mußte, dessen (damatiger) Schneckengang, selbst in einer bessern Jahreszeit, die Stunden zu Tagen ausdehnte.

Seine Freunde beklagten ihn fehr, und ihre ju fpat erwachte Gutmuthigkeit erinnerte fich jest an mansches Entbehrliche, womit ihm die rauhe Witterung weniger empfindlich hatte gemacht werden können; und jemehr die Mittel hierzu sich fanden, um so ernstlicher wurde bedauert, daß man nicht früher daran gedacht, oder deshalb gemahnt worden.

Eben so naturlich war es auch, daß diefelben Menichen, welchen die Versprechungen, die Schillern gemacht worden, bekannt waren, und die ihm die Hoffnung, daß sie erfüllt würden, ganz unbezweiselt darstellten, jest auch ihren scharfen Tadel über seine Flucht äußerten, und solche für eben so leichtsinnig als unbegreislich erklärten.

Daß er, um dem bisher erlittenen, unerträglichen Zwange zu entgeben, das Aeußerste gewagt — daß er durchaus nicht Arzt, sondern Dichter senn wollte — daß er, um sich dem so reizend scheinenden Stande mit

ganger Kraft widmen ju können, eine fehr kummerliche Befoldung aufgeben konnte, schien eben fo unüberlegt, als es wenige Kenntniff der Welt und ihrer Berhaltniffe anzeigte.

Man berechnete sorgfältig den Reichthum berühmter Aerzte, und verglich damit die Einkunfte deutscher Dichter, die, wenn sie auch den größten Ruhm sich erworben, dennoch in einer Lage waren, welche man wahrhaft armlich nennen konnte.

Anch fürchtete man, daß die Erwartungen, die Schiller durch sein erstes Schanspiel erregt, viel zu groß waren, als daß er dieselben durch nachfolgende Werke befriedigen, oder seine Krafte in gleicher Sohe erhalten konnte.

Der einzige, aber auch sehr warme Vertheidiger unseres Dichters war Iffland, der, den Veruf zum Schanspieler in sich sühlend, in noch jungen Jahren, bloß mit erlichen Thalern in der Tasche, und nur mut den am Leibe tragenden Aleidungsstücken versehen, seinem wohlhabenden Vater entstoh, um sich zu Ethosf zu begeben, und in dessen Schule zu bilden. Istand allein wußte die Lage Schillers gehörig zu würdigen, undem er aus eigener Erfahrung beurtheilen konnte, wie unerträglich es ist, ein hervorstechendes, angebornes Talent unterdrücken, die herrlichsten Gaben vermodern lassen zu müssen, und nur das gemeine Alletägliche thun zu sollen, oder gar durch Zwang zu desen Ausätüng angehalten zu werden. Nicht nur gab er dem muthigen Entschlusse Schillers seinen völligen

Beifall, sondern machte auch mit dem ihm reichlich zu Gebot stehenden Wise, den Kleinmuth derer lächerlich, die es für ein Unglück halten, einige Meilen zu Fuß reisen zu mussen, oder zur gewohnten Stunde keinen wohlbesetzten Tisch zu finden. Seine treffenden Bezmerkungen ließen die Verhältnisse des Dichters in eiznem mehr heiteren Lichte erscheinen. Vorläusig konnte man sich in so sern beruhigen, als er doch auf einige Zeit wenigstens gegen Mangel oder Verfolgungen gezsichert war.

Nur wurde nicht mit Unrecht bezweifelt, ob feine dramatischen Arbeiten in ganzlicher Abgeschiedenheit gestördert werden könnten, oder ob sein Geist, von allem erheiternden Umgang abgeschnitten, und bei Entbehsung der nöthigen Bücher nicht in kurzer Zeit abgesfrumpft würde? Sein tieses Gefühl, seine frische, jugendliche Kraft, ließen letteres zwar nicht so bald befürchten; indessen vereinigten sich doch alle Bünsche dahin, daß ein glücklicher Zufall eintreten, und für ihn die günstigsten Umstände herbeiführen möchte.

Seine Freunde waren auf die Nachrichten von jeiner Ankunft fehr gespannt, und wurden durch nachstehenden Brief an S. vollkommen beruhigt.

Bauerbach, ben 8 December. 1782. Liebster Freund!

Endlich bin ich hier, glücklich und vergnügt, daß ich einmal am Ufer bin. Ich traf alles noch über meine Bunfche; keine Bedürfniffe angfrigen mich mehr, kein

Querfrich von außen foll meine dichterischen Traume, meine idealischen Taufchungen ftoren.

Das Haus meiner Wolzogen ist ein recht hibsches und artiges Gebäude, wo ich die Stadt gar nicht
vermisse. Ich habe alle Bequemlichkeit, Kost, Bedienung, Wäsche, Feuerung, und alle diese Sachen werden von den Leuten des Dorfes auf das Bollkommenste
und Willigste besorgt. Ich kam Abends hieher —
Sie mussen wissen, daß es von Frankfurt aus 45 Stunden hieher war — zeigte meine Briefe auf, und wurde
feierlich in die Wohnung der Herrschaft abzeholt, wo
man alles aufgepußt, eingeheizt, und schon Betten
hergeschafft hatte. Gegenwärtig kann und will ich
keine Bekanntschaften machen, weil ich entsesslich viel
zu arbeiten habe. Die Ostermesse mag sich Angst darauf seyn lassen.

Schreiben Sie mir doch, wo Sie gesonnen find zu bleiben. Halten Sie sich, wenn Sie zu Mannheim bleiben, nur immer fleißig an Schwan, Meier und meine Freunde. Besser Sie bleiben aber nicht dort, und verfolgen ihren ersten Anschlag, der mir immer der vernünftigste schien.

Was Sie thun, lieber Freund, behalten Sie diese praktische Wahrheit vor Augen, die Ihren unerfahrenen Freund nur zu viel gekostet hat: Wenn man die Menschen braucht, so muß man ein H....t wereden, oder sich ihnen unentbehrlich machen. Eines von beiden, oder man sinkt unter.

Wenn Gie Urfache hatten nicht nach Wien zu ge-

hen, so konnte ich Ihnen allenfalls einen anderen Ausweg anrathen, der mir von mehreren Seiten besehen, nicht gar verwerflich scheint. Sie sind jung, weit genug in Ihrer Kunst, um brauchbar zu seyn, halten Sie sich an einen Meister in einer großen Stadt, von dem Sie wissen, daß er viele Eeschäfte hat, lassen Sie sich auch zu dem Handwerksmäßigen ihrer Kunst herab, machen Sie sich ihm nühlich so sinden Sie erstelich Gelegenheit den Mann zu studiren, sinden Brod, und wenn Sie weggehen Empfehlung. Der große Titian war Naphaels Farbenreiber. Weit gesehlt, daß ihm das schimpslich wäre, macht es seinem Namen nur desto größere Ehre.

Empfehlen Sie mich bei Schwan, Meier, Erang, Gern, Derain, dem Stein'schen Hause, auch auf dem Biebhof. Schreiben Sie mir, was sich von dem Officier, der mich aufsuchte, bestätigt hat.

Noch etwas: bei dem neutichen schnellen Aufbruche von Oggersheim haben wir beide vergessen, die Zeche im Biehhof zu bezahlen. Ich will nicht haben, daß Sie in Schaden dabei kommen. Sie werden also, weil das Geld zu wenig beträgt, um 65 Stunden gesschieft zu werden, eine Anweisung dafür und für anz dere ausgelegte Kleinigkeiten an Schwan bekommen, der mir, weil Fieseo gewiß mehr als 10 Bogen stark wird, noch Geld herauszahlen wird.

Jest muß ich eilen, das ift bereits der 5te Brief, und wenigstens noch fo viel hab' ich zu schreiben.

Leben Sie recht wohl, lieber Freund, vergeffen

Sie mich nicht, und seyn Sie vollkommen versichert, daß ich thätig an Sie denken werde, sobald sich meine Aussichten verschönern, welches, wie ich hosse, nicht lange mehr anstehen soll. Noch einmal leben Sie recht wohl. Wenn Sie mir schreiben, legen Sie den Brief bei Schwan oder Meier nieder.

Ohne Beränderung ihr aufrichtigster

Schiller.

Da wir jest unferen fo lang in angftlichen Cor: gen und Ungewißheit lebenden Dichter geborgen wiffen, und, nach feinen eigenen Heußerungen, mit feinen Lieblingsarbeiten und in einer Joullenwelt lebend vermuthen durfen, fo fen es erlaubt, die Derfonen, denen er empfohlen zu fenn wünscht, dem Lefer etwas naher bekannt zu machen, und mit einer furzen Erflarung vorzustellen. Die herren Schwan und Meier find ichon fruber erwähnt worden. Gerr Cran; damals auf Roften des Herzogs von Beimar in Mannbeim, um fich bei Frantzel auf ter Bioline und bei Holzbauer in der Composition auszubilden - war bei Ben. Meier Roftganger, fah alfo Schiller febr oft daselbst, der ihn auch wegen seines biederen, obwohl febr trockenen Charafters wohl leiden mochte. Berr Gern der altere, war ein braver, überall brauch: barer Schauspieler, fo wie ein ausgezeichnet guter Baß Canger. Er betrat in Mannbeim zuerft die Bubne, war taglich im Meier'ichen Saufe, und murbe dann fpater auf das Theater nach Berlin berufen.

In dem kleinen Oggersheim war Herr Derain der einzige Kaufmann, welcher sich aber weit mehr mit Politik, Literatur, besonders aber mit Aufklärung des Landvolkes als mit dem Vertrieb seiner Waaren besichäftigte.

Seinen Gifer für das Wohl der Landleute, die bei ihm Zucker, Raffee, Gewürz oder andere entbehrliche Cachen faufen wollten, trieb er fo weit, daß er ihnen oft recht dringend vorstellte, wie schadlich diese Dinge sowohl ihnen als ihren Rindern fegen, und daß fie weit kluger handeln wurden, fich an diejenigen Dittel zu halten, welche ihnen ihr Feld, Garten oder Biehftand liefern konne. Daß folche Ermahnungen die Raufer eher abschreckten als herbeizogen war gang naturlich. Aber Berr Derain, als lediger Mann gwiichen 40 und 50 Jahren, der ein fleines Bermogen hefaß, kummerte sich um so weniger hieruber, je feltner er durch das Geklingel seiner Ladenthur im Lefen oder in feinen Betrachtungen geftort wurde. Das Gemuth des Mannes war aber von der edelften Urt, und eine große Bescheidenheit machte feinen Umgang außerst angenehm. Er brachte auf eine sonderbare Art in Erfahrung, wer denn eigentlich die Berren Schmid und Wolf sepen, die in seiner Mahe wohnten, und deren Bekanntschaft er schon lange gewünscht hatte.

Es wurden nämlich bei der ganglichen Abanderung des Fiesco die früher geschriebenen Scenen gar nicht mehr beachtet, sondern wie jedes unnübe Papier be-

handelt. Mit diesen, so wie mit vielen Blattern, worauf die Entwurfe zu Louise Millerin verzeichnet waren, wurde nun nichts weniger als schonend verfahren, was dann die Gelegenheit gab, daß die Frau Birthin — die mit einer sehr großen Neigung zum Lesen eben so viele Neugier für alles Geschriebene verband — diese Blätter, deren Sprache ihr ganz neu und ungewöhnlich schien, sammelte, und solche zu Hrn. Derain brachte, welchen sie östers sprach, um ihm ihre häuslichen Leiden zu klagen, oder durch ein geliehenes Buch sich Trost und Vergessenheit zu verschaffen. Dieser zeigte den Fund seinem Verwandten, Herrn Kaufmann Stein in Mannheim, der eine sehr reizende und in allen neueren Verken der Dichtkunst ganz einheimische Tochter hatte.

S. war von Stuttgart aus Herrn Stein empfohlen. Die Blatter seines Reisegefahrten wurden ihm
vorgezeigt, und dasjenige, was mit der größten Standhaftigkeit jedem Manne verläugnet worden ware, wußte
das schmeichelnde Madchen allmählich herauszulocken.
Herr Derain, dem unter Gelobung der tiefften Verschwiegenheit dieses Geheimniß auch anvertraut wurde,
unterließ bei dieser Gelegenheit nicht, seine hohe Acktung für ausgezeichnete Dichter oder Schriftseller auf
das Herzlichste fund zu geben. Mit wahrem Eiser
bat er um Erlaubniß, die Vekanntschaft eines noch so
jungen und schon so berühmten Mannes machen zu
dürsen, und erhielt solche um so williger, als für
Schiller und seinen Freund eine zerstreuende Unter-

haltung in den truben, nebligen November-Abenden eine mahre Erquickung war. Die Freundschaft und Achtung für Frn. Derain erhielt sich auch noch in den nächstellgenden Jahren.

Der Officier, bessen Erscheinung Schiller und seine Freunde in den größten Schrecken versetzte, war nach einem Schreiben von Schillers Vater an Herrn Schwan kein Verfolger, sondern ein akademischer Freund, der bei einer Reise ausdrücklich den Umweg über Mann=heim machte, um den Dichter zu sprechen, welches aber, wie oben erwähnt, auf die sorgsamste Weise ver=hindert wurde.

Und hier ift auch der Ort, um den Lefer zu ver= fichern, daß der Bergog von Burtemberg auf feinerlei Beije jemals die geringfte Borkehrung treffen ließ, um feinen entflohenen Zogling wieder in feine Gewalt ju bekommen und ju bestrafen. Er mochte sich wohl erinnern, daß er Schiller wider deffen Willen, und fast zwangsweise in die Akademie aufgenommen - daß der Knabe fo wie der Jungling durch treffende, über= rafchende Untworten, durch untadelhafte Sitten feine wahrhaft våterliche Zuneigung fich erworben - daß ein schon im erften Versuche sich so fuhn aussprechen= des Talent unmöglich durch einen militarischen Befehl unterdrückt werden tonne. Oder war es Rückficht ge= gen den ihm fast unentbehrlich gewordenen Bater; war es Untheil an dem Rummer der achtungswerthen Fa= milie? - wollte er das mißbilligende Gefühl, das fich wegen der Gefangenhaltung Ochubarts in gan; Dentschland allgemein und laut außerte, nicht noch weister aufreizen? — War es natürliche Großmuth? — — Genug, der Herzog gab dieser Sache nicht die geringste Folge, und bewies dadurch ganz offenkundig, daß er die Flucht Schillers nur als einen Fehler, aber nicht als ein Verbrechen beurtheilte.

Micht nur diese Gewißheit ergab sich aus bem Briese bes Baters, sondern auch die Hosstung, daß er dem Sohne noch mit warmer Liebe zugethan sey, und ihm, wenn der äußerste Fall einträte, die nothige Unterstüßung nicht versagen würde. Berglich man diesen Bries mit denen, welche Herr Schwan und S. aus Bauerbach erhalten, so konnten die Freunde des Dichters um so mehr unbesorgt seyn, als dieser mit seinem Zustand im höchsten Grade zustrieden schien, und sich nun nach einem Jahre voller Sorgen und Unruhe solchen Beschäftigungen widmen konnte, die, außer dem Bergnügen, das sie ihm selbst machten, auch noch mit Ehre und Vortheil verbunden waren.

Ohne Zweifel theilt jeder Lefer diese Meinungen, und glaubt vielleicht, das Schieffal, nachdem es seine alles beugende Gewalt habe empfinden lassen, werde dem Ermüdeten nach so manchen Stürmen endlich Ruhe vergönnen?

Der Berfaffer bedauert innigft, daß er diese Soffnungen nicht bestätigen kann, sondern genothigt ift, neue Schwierigkeiten zu melden, die sich in dem so friedlich scheinenden Zufluchtsorte ganz unerwartet er= hoben; denn taum vier Wochen nach dem erften erhielt er nachstehenden zweiten Brief.

Sp. ben 14 Jan. 1785.

Co bin ich doch der Navr des Schickfals! Alle meine Entwürfe sollen scheitern! Jegend ein kindsköpfischer Teufel wirft mich wie seinen Ball in dieser sublunarischen Welt herum.

Soren fie nur!

Ich bin, wenn Sie den Brief haben, nicht mehr in Bauerbach. Erschrecken Sie aber nicht. Ich bin vielleicht besser aufgehoben.

Frau von Wolzogen ift wieder hier, und hat ihren Bruder, den Oberhofmeister von Marschaft, der bei Bamberg eine Erbschaft von beinahe 200,000 Gulden gethan, begleitet. Sie können sich vorstellen, mit welcher Ungeduld ich ihr entgegen flog — — — Aber nun! —

Lieber Freund, trauen Sie niemand mehr. Die Freundschaft der Menschen ist das Ding, das sich des Suchens nicht verlohnt. Webe dem, den seine Umstände nöthigen, auf fremde Hulfe zu bauen. Gottslob! das Letzere war dießmal nicht.

Die gnadige Frau versicherte mich zwar, wie sehr sie gewünscht hatte ein Werkzeug in dem Plane meines künftigen Glückes zu senn — aber — ich werde selbst so viel Einsicht haben, daß ihre Pflichten gegen ihre Kinder worgingen, und die se mußten es unstreiztig entgelten, wenn der Herzog von W. Wind bekame; das war mir genug. So schrecklich es mir auch ist,

mich wiederum in einem Menschen geiert zu haben, so angenehm ist mir wieder dieser Zuwachs an Kenntniß des menschlichen Herzens. Ein Freund — und ein glückliches Ungefähr rissen mich erwünscht aus dem Handel.

Durch die Bemühung des Bibliothekars Reinwald, meines febr erprobten Freundes, bin ich einem jungen Brn. von Wemb bekannt geworden, der meine Rauber auswendig kann, und vielleicht eine Fortsetzung liefern wird. Er war beim ersten Unblick mein Bufen= freund. Geine Geele schmolz in die meinige. End= lich hat er eine Schwester! - Boren Sie, Freund, wenn ich nicht dieses Jahr als ein Dichter vom erften Range figurire, so erscheine ich wenigstens als Darr, und nunmehr ift das fur mich Gins. Ich foll mit meinem Wemb diefen Winter auf fein Gut, ein Dorf im Thuringerwalde, dort gang mir felbft, und - der Freundschaft leben, und was das Befte ift, Schießen lernen, denn mein Freund hat dort hohe Jagd. 3ch hoffe, daß das eine gluckliche Revolution in meinem Ropf und Bergen machen foll.

Schreiben Sie mir nicht, bis Sie neue Adressen haben. Den Verdruß mit der Wolzogen unterdrücken Sie. Ich sey nicht mehr in Bauerbach, das ist alles was Sie sagen können. — — — — — —

Taufend Empfehlungen an meinen lieben, guten Meier. Nächstens schreib ich ihm wieder. Auch an Cranz, Gern u. f. f. viele Complimente. Mein neues Trauerspiel, Louise Millerin genannt, ist fertig.

Beiliegendes übergeben Sie an Schwan, dem Sie mich vielmals empfehlen.

Ohne Veränderung Ihr

Schiller.

So schien nun auch dieser Plan gescheitert, auf den nicht nur der Dichter selbst seine größte, lette Hoffnung gesetzt hatte, sondern welcher auch als der sicherste von allen Freunden zur Befolgung angerathen war. Aufs neue war sein Schiff den veränderlichen Winden preiszegeben, indem die Freundsaft mit Hrn. von Brmb viel zu schwärmerisch, mit viel zu großen Erwartungen geschlossen schien, als daß man auf einige Dauer hätte zählen können.

Großeres Vertrauen flößte die Bekanntschaft mit Hrn. Reinwald ein, der Herrn Schwan als rechtlicher Mann, als Dichter und Schriftsteller bekannt war, und sich gewiß um so inniger an Schiller anschloß, je genügsamer dieser in seinen Forderungen und anmuthisger im Umgange sich gegen jeden zeigte.

Bas die Aenserungen der Frau von Wolzogen betrifft, so waren diese eben so verzeihlich als begreifslich; denn ihre Sohne, deren Bekanntschaft Schiller den Schuß zu danken hatte, der ihm jest gewährt wurde, waren noch in der Akademie, und ersuhr der Herzog, von wem sein flüchtiger Zögling verborgen gehalten werde, so konnte er leicht — vorausgesest, daß er sich zu einer Rache herablassen möge — seine Ungnade den Sohnen der Frau von Wolzogen auf

eine Art empfinden laffen, die ihr Glud nicht nur für jeht, fondern auch in der Zukunft bedeutend gestort haben murbe.

Der Berfolg zeigte jedoch, daß die Beforgniffe der Beschüßerin entweder nicht sehr ernsthafter Art gewefen, oder daß Schiller feine Empfindlichkeit barüber ju besiegen wußte; denn er blieb nicht nur den gangen Tag in Bauerbach, sondern brachte auch die Salfte des folgenden Sommers daselbst zu. Durch abnliche Nachrichten wie die, welche er seinem Freunde nach Mannheim schrieb, versette er auch seine alteste Schwester in die größte Unruhe, und ein Brief, den fie defhalb an den Bruder schrieb, gab jufallig die Beranlaffung zu ihrer Bekanntschaft mit herrn Reinwald, die fich einige Jahre fpater in eine lebenslängliche Berbindung umwandelte. Aus dem Briefe des herrn Reinwald an die Schwester von Schiller mage das Bichtiafte, was sich hierauf bezieht (mit der damals gebräuchlichen Rechtschreibung) einen Plas finden.

Meiningen. 27ten Mai 1785.

Mademoiselle

Ein besonderer Zufall macht mich so frei, an die Schwester meines Freundes diese Zeilen zu schreiben. Unter etlichen Papieren, die Hr. D. S\*\* nach einem Besuch bei mir liegen lassen, sand ich einen Brief von Ihnen. Es war wohl nicht Sorglosigkeit allein daran Schuld, sondern auch Vertrauen, denn ich glaube ganzelich, daß er mich liebt.

Ich fand in diesem Briefe, den ich gelesen und nochmals gelesen und abgeschrieben habe, so viel reis ses Denken und so viel herzliche, besorgte Bohls meinung gegen Ihren Herrn Bruder, daß ich mich gefreut habe, und scheue mich nicht, jeden Gedanken, der mir zu seiner Ausbildung oder Glückseligkeit einsfällt, mit Ihnen zu theilen.

Vielleicht kann ich Ihnen oder Ihren lieben Eltern auch manche Unruhe benehmen, die Ihnen über bir Situation Ihres Herrn Bruders aufsteigt, und ich werde gerade sehn und nicht schmeicheln 20.

Dir ift es felbst Rathfel, warum sie (Fr. v. D.) so fehr Berachtung fürchtet, und daß sie auf die Beranderung von unseres Freundes Hufenthalt bringen foll; viele Umftande icheinen dem letteren zu widersprechen, es mußte denn fenn, daß fie aus Beweggrunden ber Sparfamfeit handelte ac. ac. Alle Gefahren des Bekanntfenns waren gleich Unfangs vermieden gewesen, wenn man entweder niemanden auswarts geschrieben hatte, daß Ihr Berr Bruder da ware, wo er ift, fon= dern nur Meiningen angegeben, oder wenn er wirklich in dem traurigften Theile des Jahres hieher gezogen ware. hier residirt ein Bergog, den der Ihrige nicht im Geringften defihalb gudtigen fann, wenn er jemand da wohnen läßt, dem der wurtembergische Sof ungunftig ift. Welde Verantwortung fann ba der Fr. v. W. auf den Hals fallen.

Ihr herr Bruder muß menschliche Charaktere viel tennen, weil er fic auf der Buhne schildern foll, item,

er muß sich durch Gespräche über Natur und Kunst durch freundschaftliche, innige Unterhaltung aufheitern, wenn durch Denken und Niederschreiben das Mark seines Geistes vertrocknet ist. Die Gegend, wo er sich jest aufhält, und die nur im Sommer ein wenig von der Seite lächelt, gleicht mehr der Gegend, wo Irions Nad sich immer auf einem Orte herumdreht, als einer Dichter=Insel, und einen zweiten Winter da zugebracht, wird Hrn. D. S. völlig hypochondrisch machen.

Ich wünschte daher sehnlich, daß er künstigen Serbst in einer großen Stadt, wo ein gutes deutssches Theater ift, z. Er. in Verlin verweilte, doch unter dem Schuße gelehrter und rechtschaffener Männer, die ihn von der Ausgelassenheit bewahrten, die an diesem Orte herrscht.

Wien (wo ich ehedem selbst eine Zeit lang war) hat zwar weniger verderbte Sitten und mehr Teutscheit, aber der Fehler ist da, daß man mit dem Gelde gut umzugehen verlernt, denn man nimmt meist viel ein, und gibt noch mehr aus.

Noch scheint es aber nicht, daß Ihr Herr Bruder zum Weggehen inclinirt, er scheint ganz an seine Wohle thaterin gefesselt, die ihn von der Seite seines guten und dankbaren Herzens eingenommen hat.

Ich hatte die Idee ihn nach Pfingsten mit nach Gotha und Weimar zu nehmen, wo ich Freunde und Berwandte habe, zu denen ich eine Gesundheitsreise thun werde, ich wollte ihn den dasigen zum Theil

wichtigen Gelehrten prasentiren, ich wollte ihn wieber an die offne Welt und an die Gesellschaft der Menschen gewöhnen, die er beinah scheut, und sich allerhand Unangenehmes von ihnen vorstellt. Aber so geneigt er im Anfang zu meinem Vorschlag war, so sehr scheint jeht sein Geschmack davon entsernt. Ich werde also das Vergnügen dieser Neise nicht mit ihm theilen können.

Wenn ich gleich unendlich dabei verliere, wenn Ihr Herr Bruder einft diese Gegend verlassen sollte, und keiner meiner bisherigen Freunde mir diesen Bersluft erseben wurde, so wollte ich doch lieber all mein Bergnügen der Ausbildung und Glückseligkeit eines so guten und künftig großen Mannes aufopfern 2c. 2c.

Leben Sie mit Ihren lieben Eltern wohl. Ihr gehorsamfter Diener und Berehrer

B. H. Reinwald.

Dieser Brief macht es wahrscheinlich, daß Schiller nicht, wie er im Januar Willens war, mit Hrn. von Wrm b nach Thuringen reis'te, sondern fortwährend in Bauerbach blieb. War dieß der Nath seines Freunzdes Neinwald? Oder bedachte er es selbst, daß sein Ausenthalt bei Hrn. von Wrmb von so zarter Besichaffenheit seyn wurde, daß ein Wörtchen, ja nur eine Gebärde ihn wieder entfernen, und in die größte Berlegenheit sehen mußte?

Gewißheit kann der Berfasser hieruber nicht geben, indem er fich nicht erinnert, in der Folge mit Schillern

darüber gesprochen zu haben, und er auch einige Briefe von diesem aus (jeht freilich fehr bedauerter) Rach= lassigkeit verloren. Uebrigens mußte es auffallend Scheinen, daß der gerechte, edle Stoll und Chracis des Dichters auch nur einen Angenblick es ertragen fonnte, Fran von D. einer Verlegenheit auszusehen, wenn wir nach obigem Brief nicht annehmen durften, daß es ihr mit dem Dringen auf feine Entfernung nicht fehr ernft gewesen ware. Huffer diesem mochte auch Schillern der Umftand nachgiebiger machen, daß er hier frei von allen Sorgen für die kleinlichen Bedurfniffe des Lebens, ohne die mindefte Storung ganglich seiner Laune, seinen Traumen, Idealen und dich= terischen Entwürfen leben konnte; wo ihm fein Befehl vorschrieb, wie er gekleidet senn muffe, oder die Mi= unte bezeichnete, zu welcher er im Spital oder auf der Wachtparade erscheinen solle, und wo er nur fei= nen großartigen Gefühlen und der Freundschaft leben durfte.

Man muß den eblen Jungling genau gefannt und in den Jahren 1781 und 82 mit ihm in (dem damals so zwangsvollen) Stuttgart gelebt haben, um gewiß zu seyn, daß ein nur einigermaßen leidliches Gefängniß, in welchem sein Thun und Lassen nicht vorgeschrieben worden wäre, ihm gegen seinen damaligen Zustand gehalten, als eine wirkliche Wohlthat erschienen seyn würde. Weiter unten werden wir aus einem Briefe von ihm selbst ersahren, daß nur die zuleht angeführten Gründe die einzigen seyn konnten, welche ihm

den Aufenthalt in Bauerbach so werth und unvergeß= lich machten.

Die Lobsprüche, welche ihm Herr Reinwald in seinem Brief ertheilt, beweisen, wie einnehmend seine Personlichkeit gewesen, und wie duldsam er jede Eigensheit an Andern zu ertragen wußte, indem Hypochondrie und immerwährende Kränklichkeit Herrn Reinzwald sehr reizbar und empfindlich machten, und er auch von der höchsten Bedächtlichkeit war. Aber der Kern dieses Mannes, seine Kenntnisse so wie sein Herz waren vortressich, und wir werden sehen, wie hoch Schiller diesen Freund achtete.

Hatte Herr Neinwald den jungen Dichter dazu vermocht, mit ihm nach Weimar und Gotha zu reis
fen, so würde er in ersterem Orte Goethe und
Wieland kennen gelernt haben, die ihm, aller Wahrs
scheinlichkeit nach, einen Lebensplan vorgezeichnet, ihn
mit Nath und Empfehlungen unterstüßt, und in die
nühlichsten Verbindungen gebracht hatten. Auch was
ren ihm dadurch zwei Jahre erspart worden, die er
meistens in Verdruß zubrachte, und die von den nachs
theiligsten Folgen für seine Gesundheit waren.

Was Schiller aber von dieser Reise abhielt, war die Sivenenstimme, die sich von dem Theater zu Mannheim wieder vernehmen ließ, und die seine Nerven so sehr in Schwingung versetzte, daß er ihren Lockungen nicht widerstehen konnte, und alles Andere von sich abwehrte. Denn schon im März 1783, also kaum 3 Monate später, nachdem der Dichter sieben

Wochen vergeblich in Oggersheim aufgehalten und auf eine äußerst harte Weise entlassen worden war, schrieb ihm Varon Dalberg wieder, um sich nach seinen theatralischen Arbeiten zu erkundigen, und zwar in solchen Ausdrücken, daß Schiller an Herrn Meier in Mannsheim schrieb: "es musse ein bramatisches Unglück in "Mannheim vorgegangen senn, weil er von Varon "Dalberg einen Vrief erhalten, dessen annähernde "Ausdrücke ihn auf diese Vermuthung brächten."

Dieser Schluß war jedoch nur in so fern richtig, als Baron Dalberg, der sich sehr gern mit Umanderungen von Theaterstücken beschäftigte, und damals gerade Lanassa und Julius Caesar von Shakspeare unter der Scheere hatte, wohl fühlen mochte, daß Schiller zu solchen Arbeiten nicht ganz ungeeignet seun durste. Auch geschah es oft, daß die Mitglieder des Theater-Ausschusses von Fieseo, so wie von dem bürgerlichen Trauerspiele Louise Millerin sprachen, dessen ganzer Plan S. bekannt war, und den dieser, da ihn kein Versprechen zur Geheimhaltung verpflichtete, so umständlich als lebhaft auseinandersetze.

Am wahrscheinlichsten bleibt jedoch, daß sich Baron Dalberg der frühern Bersprechungen und gegebenen Hoffnungen erinnerte, die er Schillern gemacht, und welche diesen zu seinem verzweifelten Schritte verleitet. Jeht, nachdem der Herzog von Bürtemberg nicht die mindeste Borkehrung zur Habhaftwerdung des Flüchtlings getroffen, konnte mit voller Sicherheit und ohne sich im mindesten bloß zu stellen, demselben

Genugthunng gegeben, die öfters mahnenden Bunfche der Schauspieler erfüllt, so wie, durch Unstellung eines solchen Dichters, der Buhne ein Glanz ertheilt werz den, der sie über alle andern von Deutschland erhob, und von welcher der größte Theil ihres Ruhmes auf deren Intendanten zurückstrahlen mußte.

Moge nun dieser oder jener Beweggrund den Brief des Baron Dalberg an Schillern veranlaßt haben, so ist es, zur Rechtsertigung des lestern, von der größten Wichtigkeit zu zeigen, daß er auch jest wieder, wie im Jahre 1781 angelockt, ja gewissermaßen zur Beränderung seines Aufenthaltes aufgefordert worden, ohne daß er es gesucht oder sich deßhalb beworben hätte. Der antheilnehmende Leser möge diesen Umstand um so weniger überschen, weil es zur unparteiischen Beurtheilung des Schicksals und Benehmens des Dichters unumgänglich nothwendig ist zu wissen, durch wen und durch was er zu nachtheiligen Schritzten verleitet worden. Nachfolgendes ist die Antwort (S. Schillers Briese an Freiherrn von Dalberg S. 80), welche auf die Unfrage ertheilt wurde.

S. Meiningen den 5 April 1785.

Euer Ercellenz verzeihen, daß Sie meine Unt-

Daß Euer Excellenz mich auch in der Entfernung noch in gnädigem Undenken tragen, kann mir nicht anders, als schmeichelhaft seyn. Gie wünschen zu horen, wie ich lebe? —

Wenn Verbannung der Sorgen, Vefriedigung der Lieblingsneigung, und einige Freunde von Geschmack einen Menschen glücklich machen können, so kann ich mich rühmen es zu seyn.

E. E. scheinen, ungeachtet meines kürzlich mißelungenen Versuchs, noch einiges Zutrauen zu meiner dramatischen Feder zu haben. Ich wünschte nichts, als solches zu verdienen; weil ich mich aber der Gesfahr, Ihre Erwartung zu hintergehen, nicht neueredings aussehen möchte, so nehme ich mir die Freiheit, Ihnen Einiges von dem Stuck vorauszusagen. —

Wenn diese Fehler, die ich E. E. mit Absicht vorshersage, für die Bühne nichts Anstößiges haben, so glaube ich, daß Sie mit dem Uebrigen zufrieden sepn werden. Fallen sie aber bei der Vorstellung zu sehr auf, so wird alles Uebrige, wenn es auch noch so vorstressich wäre, für Ihren Endzweck unbrauchbar sepn, und ich werde es bester zurückbehalten. — — —

Dr. Schiller.

Wer diesen Brief gegen die früheren vergleicht, dem muß die kalte geschrandte Sprache desselben auffallen, indem darin durchaus nichts ist, woraus zu schließen wäre, Schiller bewerbe sich wieder um den Schuß des Baron Dalberg. Eher noch sind Vorwürse gegen diesen nicht undeutlich ausgesprochen, denn die Schilderung der Unabhängigkeit und des Glücks, welches der Dichter jest genieße, scheint absichtlich als Gegensaß angeführt zu seyn.

Ungeachtet alles dessen wurde der Briefwechsel fortgesetzt, und Schiller konnte der süßtönenden Stimme
um so weniger widerstehen, als nach seinen Begriffen
die Schaubühne, so wie die Arbeiten für dieselbe einen Einstuß und eine Bichtigkeit hatten, die durch keine
andere Kunst oder Bissenschaft bewirkt werden konne.
Und bei der ersten Bühne Deutschlands sollte er nun
Dichter, Lenker eines reinen, veredelten Geschmackes
werden! Jest wäre der Zeitpunkt eingetreten, wo er
seine Ibeale, die Geschöpfe seiner Einbildungskraft
iebend, handelnd der gespannten Ausmerksamkeit einer
Menge von Zuschauern vorsühren könnte! Und diese
so lang ersehnte Gelegenheit sollte er zurückweisen?

Zu viel ware dieses gefordert! Er mußte dem Unserbieten entsprechen, und traf auch in den ersten Tasgen des Septembers 1783, nur von Herrn Meier und dessen Frau erwartet, in Mannheim ein.

Seinem zurückgelassenen Freunde S. wurde absichtelich von der ganzen Unterhandlung nichts gesagt, weil er sich (da sein eigenes Glück durch den unnüßen Aufenthalt in Oggersheim gestört worden) schon zu oft gegen das Versprechen und Verlocken geäußert, und das Versahren gegen den unglücklich gemachten Dichter bei seinem wahren Namen benannt hatte.

Auch wurde ihm durch dieses Verheimlichen eine Ueberraschung bereitet, die vollkommen gelang. Denn als er zur gewöhnlichen Stunde bei Herrn Meier eintrat, konnte er kaum seinen Augen glauben, daß es der in weiter Entfernung vermeinte Schiller sen,

welcher mit der heiterften Miene und dem blühendften Aussehen ihm entgegentrat.

Nach den herzlichsten Umarmungen, und nachdem die eiligsten Fragen beantwortet waren, kundigte Schilz ler seinem Freund an, daß er von Baron Dalberg als Theater-Dichter nach Mannheim berufen worden, und als solcher mit einer Befoldung von 300, sage: dreizhundert, Gulden Neichswährung nächstens sein Umt antreten werde. Seine Zufriedenheit über diese Unstellung sprach aus jedem Bort, aus jedem Blick, und er mochte sich wohl denselben Himmel in der Birklichsteit dabei denken, der auf dem Theater oft so täuschend dargestellt wird.

Unter dem ruhigen Genuß seiner Freunde und der Schaubühne — unter einer Menge von Planen und Besprechungen über seine künftigen Urbeiten vergingen mehrere Wochen, und ehe er noch an den Abänderungen des Fiesco oder der Louise Millerin etwas angesfangen hatte, übersiel ihn das kalte Fieber, welches ihn anfänglich zu Allem untüchtig machte.

Der Sommer dieses Jahres 1783 zeichnete sich durch eine ungewöhnliche Sitze aus, durch welche aus dem mit Moraft und stehendem Wasser gefüllten Festungsgraben eine so faule, verdorbene Luft entwickelt wurde, daß kaum die Halte der Einwohner von die sem Uebel verschont blieb. Auch verursachte die dumpfe Luft in dieser Festung, deren hohe Wälle jeden Jug, jede Strömung eines Windes verhinderten, bei allen Krankheiten gefährlichere Folgen als sonst, und der

Tob beranbte in der Mitte des Octobers Schiller eines Freundes, der ihm um so werther geworden, je mehr er Gelegenheit gehabt hatte, deffen edles, offenes Gemuth kennen ju lernen. Der Theater = Regiffeur, Berr Meier, deffen schon so oft erwähnt worden, starb an einer anfangs unbedeutend scheinenden Rrantheit, wodurch nicht nur feiner Frau und feinen Freunden, fondern auch feinen Runftgenoffen fo wie der Schau= buhne felbst ein febr lang gefühlter Berluft verurfacht wurde. Denn nicht allein war er als Mensch hochst achtungswerth, er war auch ein in Ethoffs Schule gebildeter, fehr bedeutender Runftler, der in den meiften, vorzüglich aber in sanften Rollen nichts zu wünschen übrig ließ. Bur Rechtfertigung der arztlichen Kennt= niffe Schillers darf hier versichert werden, daß er die ichlimmen Folgen der Mittel, welche der Theater= argt verordnet hatte, voraussagte.

Wenn schon das Wechselsieber den thätigen, kuhnen Geist des Dichters lahmte, so waren die Einwendunsgen, welche man gegen sein zweites Trauerspiel machte, und die er beseitigen sollte, noch weniger geeignet seine Einbildungskraft aufzuregen.

Die Bahn, die er sich in seinen Arbeiten für die Buhne vorgezeichnet hatte, war gang neu und ungeswöhnlich, daher es den Schauspielern, die meistens nur bürgerliche oder sogenannte Conversations Stücke aufzuführen gewohnt waren, sehr schwer und muhfam wurde, die Ausdrücke des Dichters so zu geben, wie er sie schrieb, und in welche sich, ohne deren Sinn

ju stören oder ins Gemeine herabzuziehen, durchaus nichts aus der Umgangssprache einsticken ließ. Daß bei den Räubern derlei Einwendungen weniger gemacht wurden, davon war der überwältigende Stoff, so wie die ergreifende Birkung, welche die meisten Scenen hervorbrachten, die Ursache. Besonders eiserte letzteres jeden Mitwirkenden an, alle Kräfte beisammen zu halten, um auch in den unbedeutend scheinenden Theisten Störung zu verursachen, damit das Wert, so wie es aus der dichterischen Kraft entsprungen, ein erstaunungswürdiges Ganzes bliebe.

Bei Fiesco war der Inhalt schon an sich selbst kälter. Die schlauen Berwicklungen erwärmten nicht; die langen Monologe, so meisterhaft sie auch waren, konnten nicht mit Vegeisterung aufgefaßt und gesprochen werden, indem sich größtentheils nur der Ehrgeiz darin malte, und zu fürchten war, daß die Zuschauer ohne Theilnahme bleiben würden. Man gestand nicht gern, daß die Anstrengung des Darstellers mit dem zu erwartenden Veifall nicht im Verhältniß siehen möchte, weil erstere zu groß und lesterer zu gering senn würde.

Um meisten wurde gegen ben Schluß eingewendet, weil er weder den ersten Schauspielern noch dem Publicum Genüge leisten könne, und eine Empfindung zurücklassen muffe, welche den Antheil, den man an dem Borhergehenden des Stückes genommen, bedeutend schwächen würde.

Wenn man bedenkt, daß der tiefe, umfaffende Beift Schillers fich auch in spaterer Zeit nie bequemen

tonnte, ein Stuck fo ju entwerfen und zu ichreiben, daß es den Forderungen, oder eigentlicher zu reden da vorzüglich die unterhaltenden Kunfte den geringern Rraften der Menge angepagt werden muffen - dem Handwerksmäßigen des Theaters in allen seinen Thei= len angemeffen hatte fenn tonnen; fo fann man fich vorstellen, mit welchem Widerwillen er sich an Iban= derungen (worunter nicht Abkürzungen verstanden sind) überhaupt, besonders aber wie bei Riesco der Kall war, an folche fich machte, wo dem Berftand und der Bahr= heit zugleich der ftarkfte Ochlag verfest werden mußte. War auch fein Ropf gewandt genug, um jede Begebenheit als möglich darzustellen, so mußte doch an die Stelle des Zerstorten etwas Neues geschaffen werden, das - wie jeder, dem Beiftes = oder Kunft= arbeiten bekannt find, gestehen muß - entweder nicht to gut gerath, oder doch viel schwieriger als erfie: res ift.

Indessen mußte er diese Einwürfe berücksichtigen, und, ungeachtet der Unterbrechungen durch seine Krant: heit und die dadurch gestörte gute Laune, wurde er dennoch in der zweiten Halste des Novembers mit Um-arbeitung des Viesco fertig.

Nun mußte aber das ganze Stuck ins Reine und in der genauen Folge geschrieben werden, wozu, da man viese beschwerliche Arbeit nicht von ihm verlangen konnte, ein Regiments-Fourier vorgeschlagen wurde, der eine sehr deutliche und hubsche Handschrift hatte. Da so Vieles aus der ersten Vearbeitung gestrichen,

zwischen hinein abgeändert oder ganz nen eingelegt war, so durfte die Anordnung dem Abschreiber nicht überlassen bleiben, sondern mußte ihm in die Feder gefagt werden.

In den ersten Stunden sühlte sich der Verfasser sehr behaglich, indem er nach Bequemlichkeit bald sissend, bald auf= und niedergehend vorsagen konnte. Als aber der Mann weggegangen war, wie entsehte sich Schiller, als er seinen ihm so werth gewordenen Helzden Fiesco in Viesgo, die liebliche Leonore in Leoh= nohre, Calcagna in Kallkahnia verwandelt, und in den übrigen Eigennamen falsche Buchstaben, so wie die meisten Worte der gewohnten Nechtschreibung entgegen fand.

Seine Klagen hierüber waren eben so bitter als auf eine Art ausgesprochen, die zum Lachen reizte, indem er gar nicht begreifen konnte, daß jemand, der so schöne Buchstaben mache, nicht auch jedes Wort richtig sollte schreiben konnen.

Noch einmal, nachdem er den Mann vorher alle Namen ordentlich hatte aufzeichnen laffen, versuchte er es wieder vorzusagen. Als er aber dennoch fand, daß Fiesco jetzt mit einem F, und später mit einem V anfing, da verlor er die Geduld so gänzlich, daß er, um diese Augenmarter nicht länger aushalten zu mussien, sich entschloß, selbst das ganze Stück ins Meine zu schreiben. Er war so fleißig dabei, daß solches in der Mitte Decembers dem Varon Dalberg überreicht werden konnte. Zusvieden mit seiner in den verstoffe-

nen zwei Monaten bewiesenen Thatigkeit konnte ber franke Dichter allerdings fenn, obwohl diese, da er nur die vom Rieber freien Tage und die Rachte benuben konnte, seine Rrafte fehr abspannte, und fein fonft immer heiteres Gemuth fich oftere verdufterte. Aber nicht allein eine folde Unftrengung war geeignet, jede muntere Laune zu verscheuchen, auch sein übriges Berhaltniß, das in Beziehung des Ginkommens im grellften Widerspruch mit feinen fruhern Erwartungen ftand, mußte ihn ichon darum jum Migvergnugen reigen, weil ihm dieses in den Briefen von seiner Familie fehr bemerklich gemacht wurde. Befonders war der Bater fehr ungufrieden, feinen Cohn in einem so ungewissen, nichts dauernd zeigenden Zustand zu wiffen, und er glaubte ihn nur dann für die Butunft geborgen, wenn er wieder Argt und unter dem Schuke des Herzogs ware. Das Berg der Mutter, konnte es ruhig schlagen, wenn sie ihren Liebling in seiner Gefundheit, in feinem hauslichen Befen, in feinen Git= ten - die fie bei dem Theater fich zügellos denken mochte - im hochsten Grade gefährdet glaubte? Huch die alteste Schwester vereinigte ihre Bunsche mit denen der Eltern, und veranlaßte folgende Erwiederung des Bruders.

Mannheim am Renjahr 84.

## Meine theuerste Schwester!

Ich bekomme gestern Deinen Brief, und da ich über meine Nachläffigkeit Dir zu antworten etwas ernst: haft nachdenke, so mache ich mir die bitterften Vormurfe

von ber Welt. Glaube mir, meine Befte, es ift feine Berfchlimmerung meines Bergens; benn fo fehr auch Schickfale den Charafter verändern konnen, fo bin doch ich mir immerdar gleich geblieben - es ift eben fo wenig Mangel an Aufmerksamkeit und Warme für Dich; denn Dein funftiges Loos hat ichon oft meine einsamen Stunden beschäftigt, und wie oft warft Du nicht die Beldin in meinen dichterischen Traumen! - Es ift die entschliche Zerftreuung, in der ich von Stunde gu Stunde berum geworfen werde, ce ift gu= gleich auch eine gewiffe Beschamung, daß ich meine Entwürfe über das Gluck der Meinigen und über Deins insbesondere, bis jeht fo wenig habe gur Ausführung bringen konnen. Wie viel bleiben doch unfere Thaten unseren Hoffnungen schuldig! und wie oft fpottet ein unerflärbares Berhängniß unseres beffen Willens -

Also unsere gute Mutter frankelt noch immer? Sehr gern glaube ich es, daß ein schleichender Gram ihrer Gesundheit entgegen arbeitet, und daß Medicamente vielleicht gar nichts thun — aber Du irrst Dich, meine gute Schwester, wenn Du ihre Vesserung von meiner Gegenwart hoss st. Unsere liebe Mutter nährt sich gleichsam von beständiger Sorge. Wenn sie auf einer Seite keine mehr sindet, so sucht sie sie mühsam auf einer andern auf. Wie oft haben wir alle uns das ins Ohr gesagt! Ich bitte dich auch, ihr es in meinem Namen zu wiederholen. Ich spreche ganz allein als Arzt — denn daß eine solche Gemüthsart das

Schieffal felbst nicht verbessern, daß sie mit einer Refignation auf die Vorsicht durchaus nicht bestehen könne, wird unser guter Vater ihr öfter und besser gesagt haben. Dein Zufall sicht mich wirklich nicht wenig an. Ich erinnere mich, daß Du ihn mehrmal gehabt hast, und bin der Meinung, daß eine Lebensart mit searker Leibesbewegung, neben einer verdünnenden Diät ihn am besten hemmen werde. Nimm zuweilen eine Portion Salpeter mit Weinstein, und trinke auf das Frühjahr die Molken.

Du außerst in deinem Brief den Wunsch mich auf der Solitude im Schoffe der Meinigen zu sehen, und wiederholst den ehmaligen Vorschlag des lieben Dava's, beim Bergog um meine freie Wiederkehr in mein Baterland einzukommen. Ich kann Dir nichts darauf antworten, Liebste, als daß meine Ehre entsehlich leidet, wenn ich ohne Connexion mit einem andern Kurften, ohne Charafter und dauernde Berforgung, nach meiner cinmal geschehenen gewaltsamen Entfernung aus Wurtemberg, mich wieder da blicken laffe. Daß der Pava den Namen ju dieser Bitte bergibt, nust mir wenig, denn jedermann wurde doch mich als die Triebfeder anklagen, und jedermann wird, so lang ich nicht beweisen kann, daß ich den Bergog von Burtemberg nicht mehr brauche, in einer (mittelbar oder unmittel= bar, das ift eins) erbettelten Wiedertehr ein Berlangen in Burtemberg unterzukommen vermuthen.

Schwester, überdenke die Umstånde aufmerkfam; benn das Gluck beines Bruders kann durch eine Ueber-

eilung in diefer Sache einen ewigen Stof leiden. Ein großer Theil von Deutschland weiß von meinen Berhaltniffen gegen euern Bergog und von der Art meiner Entfernung. Man hat sich fur mich auf Unkoften bes Bergogs intereffirt - wie entfestich wurde die Achtung des Publicums (und diese entscheidet doch mein ganges zukunftiges Gluck), wie fehr murde meine Ehre durch den Berdacht finten, daß ich diese Buruckfunft gesucht -- daß meine Umftande mich meinen ebmaligen Schritt zu bereuen gezwungen, daß ich diese Berforgung, die mir in der großen Welt fehlge-Schlagen, aufs neue in meinem Baterlande fuche. Die offene, edle Kuhnheit, die ich bei meiner gewalt= samen Entfernung gezeigt habe, wurde den Mamen einer kindischen Uebereilung, einer dummen Brutalität bekommen, wenn ich sie nicht behaupte. Liebe zu den Meinigen, Sehnsucht nach dem Vaterland entschuldigt vielleicht im Herzen eines oder des andern redlichen Mannes, aber die Welt nimmt auf das feine Rinckficht. Hebrigens kann ich nicht verhindern, wenn der Papa es dennoch thut - nur diefes fage ich Dir, Schwester, daß ich, im Kall es der Bergog erlauben wurde, dennoch mich nicht balder im Burtembergijchen blicken laffe, als bis ich wenigstens einen Charafter habe, woran ich eifrig arbeiten will; im Fall er es aber nicht zugibt, mich nicht werbe enthalten konnen, den mir dadurch zugefügten Affront durch offenbare Cottifen gegen ihn ju rachen. Runmehr weißt Du genug, um vernünftig in diefer Cache ju rathen.

Schließlich wunsche ich Dir und Euch allen von ganzem Ferzen ein glückliches Schickfal im 1784sten Jahr; und gebe der himmel, daß wir alle Fehler der vorigen in diesem wieder gut machen, geb' es Gott, daß das Glück sein Versäumniß in den vergangenen Jahren in dem jesigen einbringe.

## Ewig dein trener Bruder

Friedrich G.

Bahrlich, ein Beweis, wie er als Cohn, Bruder und Mann dachte, läßt sich durch nichts fo offen, fraftig und schon, als durch diesen Brief darstellen, deffen Inhalt um fo schähbarer ift, da er im größten Bertrauen geschrieben wurde, und fich keine Urfache finden konnte, einen Gedanken anders auszudrücken, als gang fo, wie er entstand. Denn diese Inhang= lichkeit, diese kindliche und bruderliche Liebe war nebst dem folgen Gefühl für Ehre und Erwerbung eines berühmten Ramens der machtigfte Sporn für ihn, um durch fein Talent das Gluck der Seinigen eben fo gewiß als fein eigenes zu befordern. Schon in Stutt= gart, noch eh' er den Entichluß zu entfliehen gefaßt hatte, war dieses febr oft der Inhalt feiner vertrauten Gesprache, so wie es auch, da er die Unmöglichkeit einsah, diefen Bunfch in feinen drückenden Berhalt= niffen verwirklichen zu konnen, ein Grund mehr wurde fich eigenmächtig zu entfernen. Huf bas treuefte schil= dert er gehn Jahre fpater seine damaligen Erwartun= gen, in dem Gedicht, die Ideale:

"Wie fprang von fühnem Muth beftügelt, Beglüdt in feines Araumes Wahn, Von feiner Sorge noch gezügelt, Der Jüngling in des Lebens Bahn: Bis an des Aethers bleichste Sterne, Erhob ihn der Entwürfe Flug, Nichts war so boch und nichts so ferne, Wohin ihr Flügel ihn nicht trug,"

"Bie leicht warb er bahin getragen, Bas war bem Cluctlichen zu schwer! Bie tanzte vor bes Lebens Bagen Die lustige Begleitung her! Die Liebe mit dem süssen Lohne, Das Glück mit seinem goldnen Kranz! Der Ruhm mit seiner Sternenkrone, Die Bahrheit in der Sonne Glanz."

Co waren seine Hoffmungen, als er das Meinliche, Eigensüchtige der Menschen noch nicht aus der Erfahrung kannte; als qualende Sorgen mit ihren zackigten Krallen sich noch nicht an ihn geklammert hatten; als er noch glauben durfte, die Deutschen zu sich erheben, und ihnen etwas Höheres als blose Unterhaltung darbieten zu können.

Mur zu bald mußte er ausrufen:

"Doch ach! schon auf des Weges Mitte Verloren die Vegleiter sich, Sie wandten treulos ühre Schritte Und einer nach dem andern wich."

Aber sein Muth blieb dennoch unbeugsam! denn was taufend Andere in ähnlichen Berwicklungen niedergedrückt oder zur Verzweiflung gebracht hatte, wurde von seinem mächtigen Geiste — ber immer nur das

hochfte Ziel im Auge behielt — entweder gar nicht beachtet, oder, wenn es auch schmerzte, nur belächelt.

Im Verfolg der Erzählung wird das Gesagte noch weiter bestätigt werden.

Roch während der Umarbeitung des Riesco wurde ce eingeleitet, daß Schiller in die deutsche Gefellschaft an Mannheim, von welcher Baron Dalberg Prafibent war, aufgenommen werden solle. Muffer der in Deutschland so fehr gesuchten Ehre eines Titels, hatte der Eintritt in diese Gefellschaft wenigstens den Bor= theil, daß fie fich des unmittelbaren furfürftlichen Schußes erfreute, wodurch denn der Dichter, im Fall er noch von dem Bergog von Wartemberg angefochten worden ware, wenigstens einigen Schut hatte erwarten durfen. Bu feinem Gintritt schrieb er die fleine Abhandlung: "Bas fann eine gute, ftehende Schaubuhne wirken?" welche noch immer die Muhe verlohnt, sie aufs neue durchzulesen, um den Zweck des Theaters überhaupt, und auch die Ansichten des Berfaffere über die Wirkung deffelben tennen zu lernen.

Einige Monate nach dieser Aufnahme faßte er den Plan eine Dramaturgie herauszugeben, um durch diese die Mannheimer Bühne als Muster für ganz Deutschland bilden, auch sich zugleich einen größern Birkungskreis erwerben zu können. Anfangs glaubte man, daß es am besten senn würde, die Aufsäße den Jahrbüchern der deutschen Geschichte einzuverleiben. Jedoch der ganze, so eifrig gesaßte und so viel versprechende Vorsfaß scheiterte, indem diese Jahrbücher, die nur ernste,

trockene Forschungen enthielten, durch Berichte über ein so flüchtiges Ding, wie das Theater zu fenn scheint, profanirt geworden waren, und weil die Theatercaffe, die von dem Dichter verlangte jährliche Schadloshaltung von 50 Ducaten nicht zu leisten vermochte. (Das Mahere hierüber findet fich in den Briefen an Baron Dalberg S. 104, 124.) Endlich in der Mitte Januars 1784 wurde das republicanische Schauspiel, Riesco, aufgeführt, deffen, durch Unlenksamkeit der Statiften veranlaßten häufigen Droben dem Berfaffer manchen Merger, viele Zerftreuung, und ofters auch Aufheiterung verschafften. Es war alles, was die schwachen Rrafte des Theaters vermochten, angewendet worden, um das leußerliche des Stucks mit Pracht auszustellen; eben so wurden auch die hauptrollen, Riesco durch Bock, Berring durch Affland, der Dobr durch Beil, vortrefflich dargeftellt, und manche Scenen erregten, sowohl fur den Dichter als fur die Schauspieler, bei den Zuschauern die lautefte Bewunderung. Alber für das Ganze konnte sich die Mehrheit nicht erwarmen; denn eine Berschworung in den damals fo ruhigen Zeiten war zu fremdartig, ber Gang der Bandlung viel zu regelmäßig, und was vorzüglich erkältete, war, daß man bei dem Fiesco abnliche Erschütterungen, wie bei den Raubern erwartet hatte.

Dichter, Künftler, deren erstes Werk schon etwas Großes, Außerordentliches darstellt, und deffen Bearbeitung in gleicher Sohe mit dem Inhalt sich findet, können selten die Erwartungen in demjenigen, was sie

in der nachsten Rolge liefern, gang befriedigen, indem die Ungahl derer gang unglaublich gering ift, die ein Runftwerk gang allein fur fich, ohne Beziehung oder Bergleichung mit Underm zu wurdigen verfteben. Mit seltener Husnahme hat jeder Zuhorer oder Zuschauer feinen eigenen Mafftab, mit dem er alles mißt, und wenn auch nur eine Linie über oder unter der als rich= tig erkannten Lange ift, es auch fogleich als untuchtia verwirft. Befonders werden die Werke der Einbil= dungstraft weit mehr nach dem Gefühl, das fie gu erregen fahig find, als mit dem Berftande beurtheilt, und alle Leistungen, welche das erste im hohen Grad ausprechen - mogen sie übrigens noch so fehlerhaft senn — werden der Menge weit mehr zusagen, als folche, bei denen der Berftand, die schone weise Ber= theilung, die freie Beherrschung des Stoffes, den großen Meifter andeutet. Daher hatte Bieland voll= fommen recht, als er in seinem erften Brief an Schiller Schrieb: "er hatte mit den Raubern nicht anfangen, fondern endigen follen."

Wir werden weiter unten erfahren, welcher Ursache es der Dichter beigemessen, daß Fiesco in Mannheim die gehoffte Wirkung nicht hatte.

Nach einigen Wochen Erholung begann er die Umarbeitung von Louise Millerin, bei welcher er wenig hinzuzufügen brauchte, wohl aber vieles ganz weglaffen mußte. Schien ihm nun auch dieses ganze bürgerliche Trauerspiel ziemlich mangelhaft angelegt, so ließ sich doch an den Scenen, die den meisten Un=

theil zu erregen versprachen, nichts mehr andern; sondern er mußte sich begnügen, die hohe Sprache herabzustimmen, hier einige Züge zu mildern, und wieder
andere ganz zu verwischen. Manche Auftritte, und
zwar nicht die unbedeutendsten, gründen sich auf Sagen, die damals verbreitet waren, und deren Ansührung viele Seiten ausfüllen würde. Der Dichter
glaubte solche hier an den schicklichen Plas stellen zu
jollen, und gab sich nur Mühe, alles so einzukleiden,
daß weder Ort noch Person leicht zu errathen waren,
damit nicht üble Folgen für ihn daraus entstünden.

Bahrend dieser Umarbeitung brachte Iffland sein Berbrechen aus Chrsucht auf die Buhne.

Er war so artig, es Schillern vor der Aufführung einzuhandigen und ihm ju überlaffen, welche Benennung dieses Familienstuck fuhren solle, und dem der bezeichnende Name, den es noch heute führt, ertheilt wurde. Der außerordentliche Beifall, den dieses Stuck erhielt, machte die Freunde Schillers nicht wenig beforgt, daß dadurch feine Louise Millerin in den Schatten gestellt werde, denn niemand erinnerte fich, daß ein bürgerliches Schauspiel jemals so vielen Ein= druck hervorgebracht hatte. Letteres durfte jedoch meistens der Darftellung beigemeffen werden, die fo lebendig, der gangen hanblung fo angemeffen war, und in allen Theilen fo rund von Statten ging, daß man den innern Gehalt gang vergaß, und, von der Begeisterung des Publicums mit fortgeriffen, fich willig tauschen ließ.

Nicht lange nachher kam die Borstellung des neuen Trauerspiels unseres Dichters an die Reihe, welchem Iffland, dem es vorher übergeben wurde, die Aufsschrift: "Cabale und Liebe" ertheilte. Um der Aufsührung recht ungestört beiwohnen zu können, hatte Schiller eine Loge bestanden, und seinen Freund S. zu sich dahin eingeladen.

Ruhig, heiter, aber in sich gekehrt, und nur wenige Worte wechselnd, erwartete er das Aufranschen des Worhanges. Aber als nun die Handlung begann — wer vermöchte den tiesen, erwartenden Blief — das Spiel der unteren gegen die Oberlippe — das Zusammenziehen der Augenbraunen, wenn etwas nicht nach Wunsch gesprochen wurde — den Blis der Augen, wenn auf Wirkung berechnete Stellen diese auch herevorbrachten — wer könnte dies beschreiben! — Wähzend des ganzen ersten Auszuges entschlüpfte ihm kein Wort, und nur bei dem Schlusse desselben wurde ein "es geht gut" gehört.

Der zweite Uct wurde sehr lebhaft, und vorzüglich der Schluß desselben mit so vielem Feuer und ergreisfender Wahrheit dargestellt, daß, nachdem der Borshang schon niedergelassen war, alle Zuschauer auf eine damals ganz ungewöhnliche Weise sich erhoben, und in stürmisches, einmüthiges Beifallrufen und Klatschen ausbrachen. Der Dichter wurde so sehr davon übervascht, daß er ausstand, und sich gegen das Publicum verbeugte. In seinen Mienen, in der edlen, stolzen Haltung zeigte sich das Bewußtsenn, sich selbst genug

gethan ju haben, so wie die Zufriedenheit darüber, daß feine Berdienfte anerkannt und mit Auszeichnung beehrt würden.

Solche Augenblicke, in welchen das aufgeregte Gefühl eines bedeutenden Menschen sich plöglich ganz unverhohlen und natürlich außert, sollte man durch eine treue Zeichnung fest halten können; dies wurde einen Charafter leichter und bestimmter durchschauen lassen, als in Worten zu beschreiben möglich ift.

Die ungewöhnlich gunftige Hufnahme dieses Trauer= svieles war den Freunden Schillers beinah eben fo er= freulich, als ihm selbst, indem sie, da feiner Arbeit nicht nur von Rennern, sondern auch von dem Dublicum ein entschiedener Vorzug vor andern ähnlicher Urt gegeben wurde, hoffen durften, daß er durch neue Werke, nicht wie bisher nur Ehre und Bei= fall, sondern auch solche Bortheile gewinnen werde, die feine Berhaltniffe des Lebens befriedigender geftal= ten konnten. Der Theaterdirection konnte es gleich= falls willkommen fenn, daß in den verfloffenen zwei Sahren auch zwei folche Stucke von ihm geliefert worden, deren Werth fich fur eine lange Butunft ver= burgen ließ; und konnte er, wie es auch den Unschein hatte, fo fortfahren, fo war feine geringe Befoldung febr gut angelegt.

In der Berauschung, die ein biffentlicher, mit Begeisterung geaußerter Beifall immer zur Folge hat, tonnte er jedoch die Nachricht der Schwester (S. vor:

siehenden Brief), daß die Mutter aus Sehnsucht nach ihm kränklich sey, nicht vergessen, und erlaubte es früher — nachdem keine seiner Erwartungen erfüllt war — sein Stolz nicht, seiner Mutter sich zu zeigen, so war dieser durch den Titel eines Mitgliedes der kurpfälzischen deutschen Gesellschaft, wie durch den überraschenden Erfolg seiner zwei letzten Stücke, in so weit wenigstens befriedigt, daß er mit gerechtem Selbstgesühl seinen Angehörigen vor Augen treten durste. Er entschloß sich daher, in Bretten, einem außerhalb der würtembergischen Gränze liegenden Städtschen, mit seiner Mutter und ältesten Schwester zusammen zu kommen, und wenige Tage nach der ersten Aufführung von Cabale und Liebe begab er sich zu Pferd dahin.

Ware es möglich, das tiefempfindende, sorgenvolle Gemuth der Mutter, und die Wehmuth, mit der sie ihren, nun aus seinem Vaterlande wie von seinen Eletern verbannten Liebling an die Brust drückte, die Lebhastigkeit, den männlichen Verstand der Schwester, das zarte, weiche, sich immer edel und schön ausesprechende Herz des Sohnes gehörig zu schildern, so wäre dieses wohl eines der anziehendsten Gemälde, die sich in dem Leben eines solchen Dichters und einer so seltenen Familie darbieten können. Es muß der Einbildungskraft des Lesers überlassen bleiben, diese Scene, nebst dem nach kurzem Aufenthalte gewaltsamen Losreißen dreier vortressticher Menschen, die das von zitternden Lippen gepreßte Lebewohl! für

lange, lange Zeit ausgesprochen glauben mußten, fich theilnehmend ausmalen gu konnen.

Es war gang naturlich, daß ber Wunsch des Daters, wie der Mutter, dem Cohn auf das angelegent: lichfte empfohlen wurde, fich dech um eine sichere, dauernde Unftellung ju bewerben, damit feine eigenmachtige Entfernung gerechtfertigt, und fein Gluck banerhaft begrundet fenn moge. Allein mit allem qu= ten Willen biergu, fonnte er eine folche Beranderung nicht fogleich herbeiführen, und es blieb vorläufig nichts zu thun, als mit dem feften Borfat nach Mann= beim zurückzukehren, burch neue sich auszeichnende Arbeiten feinem Schickfal eine beffere Wendung gu geben. Er glaubte, daß diefes ein Schritt dagu mare, wenn er in Gefellschaft von Iffland und Beil, die gu Ende Aprils von Grosmann in Frankfurt auf Gaftvorstellungen eingeladen waren. Die Reife dabin machte, und dadurch den Kreis seiner Bereiver und Freunde erweiterte.

Bei seinem Aufenthalt daselbst wurde Berbrochen aus Ehrsucht, wie auch Cabale und Liebe gegeben. Seine Acuberungen über die Berschiedenheit der Frankfurter gegen die Mannheimer Buhne, so wie über die Mitglieder von beiden, finden sich in seinen Briefen an Baron Dalberg.

Daß fich in Frankfurt Diejenigen, welche Ginn für hohere Poeste hatten, an den Dichter drängten, der in so jungen Jahren schon so viele Beweise der Neberlegenheit seines Geistes an den Tag gelegt, läßt

sich sehr leicht denken. Denn die Zeit war damals so ruhig, so harmlos, die Gedichte und Schauspiele Schillers trugen so sehr den Stempel der Größe und Meuheit, daß sich die jüngere Lesewelt nur mit diesen beschäftigte, und ihr alles, was zu gleicher Zeit die Presse in diesem Fache förderte, klein oder nichtsbesoutend schien.

Unter andern neuen Bekanntschaften machte er auch die des Doctor Albrecht und dessen Gattin, welche lettere (S. Schröders Leben) später das Theater betrat. Beide waren auch Freunde des Bibliothekars Reinwald in Meiningen, und erinnerten Schiller an die — Allen, deren Birken nicht blos durch die Einbildungskraft geschieht, ganz unbegreisliche — Nachtlässigkeit, diesem, dem er so viele Verbindlichkeit hatte, seit der Abreise aus Bauerbach noch nicht geschrieben zu haben.

Raum nach Mannheim juruckgekehrt, beeilte er sich, seinen Fehler durch ein offenes Geständniß, wenn auch nicht zu rechtfertigen, doch wenigstens zu mildern, und schrieb Herrn Reinwald folgenden Brief, dessen Inhalt für jeden seiner Berehrer nicht anders als höchst anziehend sein kann.

Mannheim den 5 Mai 84.

## Befter Freund!

Mit peinigender Beschämung ergreife ich die Feder, nicht um mein langes Stillschweigen zu entschuldigen — kann wohl ein Vorwand in der Welt Ihre gereche ten Unsprüche auf mein Undenken überwiegen? —

nein mein Theuerster, um Ihnen diese Undankbarkeit von Herzen abzubitten, und Ihnen wenigstens mit der Aufrichtigkeit, die Sie einst an mir schäften, zu gesstehen, daß ich mich durch nichts als meine Nachlässigskeit rechtfertigen kann. Was hilft es Ihnen, wenn ich auch zu meiner Verantwortung anführe, daß ich Anstichten hatte, Sie diesen Krühling selbst wieder zu seshen, daß ich die tausend Dinge, die ich für Sie auf dem Herzen habe, mündlich zu überbringen hosste

Dieser Traum ist verstogen, wir sehen uns nunmehr so bald nicht, und nichts als Ihre Freundschaft und Liebe wird mein großes Versehen entschuldigen. Glauben Sie wenigstens, daß Ihr Freund noch der Borige ist, daß noch kein Anderer Ihren Plat in meinem Herzen beseht hat, und daß Sie mir oft, sehr oft gegenwärtig waren, wenn ich von den Zerzerungen meines hiesigen Lebens in stilles Nachdenken überging. — Und jest will ich auch auf immer einen Artikel abbrechen, webei ich von Herzen erzehthen muß.

Wie haben Sie gelebt, mein Theurer? Wie fieht es mit Ihrem Gemuth, Ihrer Gefundheit, Ihren Cirkeln, Ihren Aussichten in bessere Zukunft? — If noch kein Schritt zu einer folidern Versorgung geschehen? Mussen Sie sich noch immer mit den Verdrieße lichkeiten eines armseligen Dienstes herumstreiten? — Hat auch Ihr Berg noch keinen Gegenstand aufgesunden, der Ihnen Glückseligkeit gewährte? —

Wie sehr verdienen Sie alle Seligkeiten des Lebens, und wie viele kennen Sie noch nicht! — Auch um einen Freund mußte ich Sie betrügen! Doch nein! Sie haben ihn niemals verloren, und werden ihn auch niemals verlieren.

Bielleicht wunschen Gie mit meiner Lage bekannt ju fenn. Bas fich in einem Briefe fagen laft, follen Sie erfahren. —

Roch bin ich hier, und nur auf mich kommt es an, ob ich nach Berfluß meines Jahres, namlich am i September, meinen Contract verlängern will oder nicht. Man rechnet aber indeg ichen gang darauf, daß ich hier bleiben werde, und meine gegenwärtigen Ilm= ftande zwingen mich beinahe auf langere Zeit zu con= trabiren, als ich vielleicht sonft wurde gethan haben. Das Theater hat mir fur diefes Jahr in Allem 500 fl. Kirum gegeben, wobei ich aber auf die jedesmalige Einnahme einer Borftellung meiner Stucke Bergicht thun mußte. Meine Stucke bleiben mir frei gu vertaufen. Aber Gie glauben nicht, mein Befrer, wie wenig Geld 600 - 803 fl. in Mannheim, und vor= züglich im theatralischen Cirkel ist - wie wenig Gegen, mochte ich fagen, in diefem Geld ift - welche Summen nur auf Kleidung, Wohnung, und gewisse Chrenausgaben gehen, welche ich in meiner Lage nicht gang vermeiden fann. Gott weiß, ich habe mein Le= ben hier nicht genoffen, und noch einmal jo viel als an jedem andern Orte verschwendet. Allein und ge= trennt! - Ungeachtet meiner vielen Befanntschaften,

dennoch einsam und ohne Führung, muß ich mich durch meine Dekonomie hindurchkämpfen, zum Unglück mit allem versehen, was zu unnöthigen Verschwendungen reizen kann. Tausend kleine Bekümmernisse, Sorgen, Entwürfe, die mir ohne Aushören vorschwesben, zerstreuen meinen Geist, zerstreuen alle dichterischen Träume, und legen Blei an jeden Flug der Begeisterung. Hätte ich jemand, der mir diesen Theil der Unruhe abnähme, und mit warmer, herzlicher Theilnehmung sich um mich beschäftigte, ganz könnte ich wiederum Mensch und Dichter sehn, ganz der Freundschaft und den Musen leben. Jest bin ich auch auf dem Wege dazu.

Den ganzen Winter hindurch verließ mich das kalte Fieber nicht ganz. Durch Diat und China zwang ich zwar jeden neuen Anfall, aber die schlimme hiessige Luft, worin ich noch Neuling war, und meine von Gram gedrückte Seele machten ihn bald wiederstommen. Bester Freund! ich bin hier noch nicht glücklich gewesen, und fast verzweisle ich, ob ich je in der Welt wieder darauf Anspruch machen kann. Halten Sie es für kein leeres Geschwäß, wenn ich gestehe, daß mein Aufenthalt in Bauerbach bis jest mein seligster gewesen, der vielleicht nie wieder kommen wird.

Borige Woche war ich zu Frankfurt, Grosmann zu besuchen, und einige Stucke da spielen zu sehen, worin zwei Mannheimer Schauspieler, Beil und Iff- land Gastrollen spielten. Grosmann bewirthete mich

unter andern auch mit Cabale und Liebe (Nicht wahr, jest zurnen Sie wieder, daß ich noch den Muth habe, dieses Stück vor Ihnen ju nennen, da ich Ih=
nen auch nicht einmal ein Eremplar davon geschickt. Werden Sie mir vergeben, wenn ich Ihnen sage, daß
nicht nur dieses Stück, sondern auch die beiden andern
für Sie schon zurückgelegt waren, daß ich sest ent=
schlossen war, sie Ihnen selbst nach der hiesigen Vor=
stellung zu bringen, wovon mich eine traurige Noth=
wendigkeit abhielt, und daß ich das aufgegeben habe,
als ich bei Schwan erfuhr, Sie hätten das Stück
sich nkommen lassen?). Hier zu Mannheim wurde es
mit aller Vollkommenheit, deren die Schauspieler fähig
waren, unter lautem Beifall und den heftigsten Be=
wegungen der Zuschauer gegeben.

Sie hatte ich dabei gewünscht, — den Fiesco verstand das Publicum nicht. Republicanische Freisheit ist hier zu Land ein Schall ohne Vedeutung, ein leever Name — in den Adern der Pfälzer fliest kein romisches Blut. Aber zu Berlin wurde es 14mal innerhalb drei Wochen gefordert und gespielt. Auch zu Frankfurt fand man Geschmack daran. Die Mannsheimer sagen, das Stück wäre viel zu gelehrt für sie.

Eine vortreffliche Frau habe ich zu Frankfurt ken= nen lernen — sie ist Ihre Freundin — die Madame Albrecht. Eleich in den ersten Stunden ketteten wir und fest und innig aneinander; unsre Seelen verstan= den sich. Ich freue mich und bin stolz, daß sie mich liebt, und daß meine Bekanntschaft sie vielleicht glück= lich machen kann. Gin Berg gang jur Theilnahme ge= Schaffen, über den Kleinigfeitsgeift der gewöhnlichen Cirfel erhaben, voll edlen, reinen Gefühls fur Bahr= heit und Tugend, und selbst da noch verehrungswerth, wo man ihr Geschlecht sonst nicht findet. Ich ver= spreche mir gottliche Tage in ihrer nahern Gefellschaft. Huch ift fie eine gefühlvolle Dichterin! Dur, mein Befter, schreiben Gie ihr, über ihre Lieblingsidce gu fiegen, und vom Theater ju geben. Gie hat febr gute Unlagen gur Schauspielerin, das ift mahr, aber fie wird folche bei teiner folden Truppe ausbilden, sie wird mit Gefahr ihres Bergens, ihres ichonen und einzigen Bergens, auf diefer Bahn nicht einmal große Schritte thun - und thate fie diefe auch, Schreiben Sie ihr, daß der größte theatralische Ruhm, der Name einer Clairon und Nates mit ihrem Bergen zu theuer bezahlt fenn wurde. Mir zu Gefallen, mein Theuerster, schreiben Gie ihr das mit allem Nach= bruck, mit allem mannlichen Ernft. Ich habe es icon gethan, und unfere vereinigten Bitten retten ber Menfchheit vielleicht eine fcone Geele, wenn wir fie auch um eine große Actrice bestehlen.

Von Ihnen, mein Liebster, wurde Langes und Breites gesprochen. Madame Albrecht und ich waren unerschöpflich in der Bewunderung Ihres Geistes und Ihres mir noch schäsbareren Herzens. Könnten wir uns in einen Cirkel von mehreren Menschen dieser Art vereinigen, und in diesem engern Kreise der Philossophie und dem Genusse der schönen Natur leben,

welche gottliche Idee! — Auch der Doctor ist ein lieber, schäßbarer Freund von mir. Sein ganzes Besen erinnerte mich an Sie, und wie theuer ist mir Alles, wie bald hat es meine Liebe weg, was mich an Sie erinnert.

Roch immer trage ich mich mit dem Lieblings= gedanken, guruckgezogen von der großen Welt, in phi= losophischer Stille mir felbft, meinen Freunden und einer glucklichen Beisheit zu leben, und wer weiß ob das Schickfal, das mich bisher unbarmherzig genug herumwarf, mir nicht auf einmal eine folche Geligfeit gewähren wird. In dem larmenoften Bewihl, mitten unter den Berauschungen des Lebens, die man sonft Gluckseligkeit ju nennen pflegt, waren mir doch immer jene Augenblicke die fußeften, wo ich in mein stilles Gelbst juruckfehrte, und in dem heitern Befilde meiner schwarmerischen Traume herumwandelte, und hie und da eine Blume pfluckte. - Meine Bedürfnisse in der großen Welt sind vielfach und uner= schöpflich, wie mein Chrgeiz, aber wie febr ichrumpft dieser neben meiner Leidenschaft zur stillern Freude gu= fammen.

Es kann geschehen, daß ich zur Aufnahme des hiesigen Theaters ein periodisches, dramaturgisches Werk unternehme, worin alle Aufsähe, welche mittelbar oder unmittelbar an das Geschlecht des Drama's oder an die Kritik desselben granzen, Plat haben sollen. Wollen Sie, mein Bester, einiges in diesem Fach ausarbeiten, so werden Sie sich nicht nur ein Ber-

dienst um mich erwerben, sondern auch alle Vortheile für Ihre Borse davon ziehen, die man Ihnen versschaffen kann, denn vielleicht verlegt und bezahlt die kurfürstliche Theatercasse das Buch. Schreiben Sie mir Ihre Entschließung darüber.

Daß ich Mitglied der kursurstlichen deutschen Gezells schaft und also jest pfalz'scher Unterthan bin, wissen Sie ohne Zweifel.

Den Einschluß überschiefen (oder überbringen) Sie an Frau von Wolzogen, und fahren Sie fort, Ihren Freund zu lieben, der unter allen Verhältniffen des Lebens ewig der Ihrige bleiben wird

Fried. Schiller.

Wer es tadeln wollte, daß vorsiehender Brief seinem ganzen Inhalte nach mitgetheilt worden, der möge erwägen, daß er ein sehr wichtiger Beitrag zur Kenntmiß der Denkungsart und der häuslichen Berhältnisse Schillers ist, und daß ein Zeugniß, welches jemand von sich selbst ablegt, um vieles bedeutender seyn muß, als was Undere ausgesprochen. Ungerechnet die seine Urt, mit welcher er den von ihm vernachlässigten Freund wieder zu gewinnen suchte, zieht er auch die jenigen, welche glauben, sein Aufenthalt in Manntheim wäre so angenehm gewesen, aus einem großen Irrthum.

Mehrere Stellen dieses Briefes, als: die Rlagen über sein häusliches Leben — über das Unzulängliche seiner Einnahme — seine Zerstreuung und schwärme:

rischen Traumereien — die Sehnsucht nach Bauers bach zo. fordern hier um so mehr einige Erläuterungen, als er ein viel zu bedeutender Mensch war, um solche Umstände übergehen zu können, und weil hierüber ein Zeuge berichten kann, dem nichts verborgen oder vershehlt wurde.

Ift es fur einen jungen Mann, der nicht Bermdsgen genug besitht, um sich eigene Bedienung halten zu können, eine beinahe unmögliche Sache, seine Rleidung, Basche, Bucher, Schriften ze. dergestalt in Ordnung zu halten, daß keine Berwirrung entstehe, so ist dieses bei Dichtern, Künstlern, Gelehrten oder überhaupt denjenigen, die bloß allein mit ihrer Einbildungskraft arbeiten, und den Eingebungen ihres Geistes folgen muffen, noch weit weniger der Fall.

Je umfassender nun ein Genie, je hoher seine Rraft, sein Wollen, seine Plane sind, um so weniger kann es sich mit solchen Sachen befassen, die auch dem gewöhnlichen Manne schon als solche Kleinigkeizten erscheinen, daß er deren Besorgung unter seiner Bürde crachtet. Wenn nun diese Abneigung auch bei solchen stattsindet, deren Wirken mehr nach vorgezschriebenen Negeln, als im Ersinden oder Erschaffen besteht; um wie viel störender muß es einem Dichter oder Künstler seyn, wenn er durch die Bedürsnisse des Tages aus seinem Nachdenken, aus seiner Bezeisterung gerissen, und gewissermaßen aus einer wärmenden Deshaglichkeit in eiskaltes Wasser geworfen wird. Ließe sich eine Idee, ein Ausbruck ses halten, oder würde

die Gedankenreihe durch eine Unterbrechung diefer Art nicht so zerstreut, daß man den Anfang und die Folge derselben oft wieder aufs neue suchen muß, so würde die Geduld keine so harte Probe bestehen mussen.

Man denke sich nun unsern Schiller im Brüten über dem Plan eines Trauerspieles, in dem Entwurse einer Scene, in der Ausarbeitung eines Monologes, und stelle sich vor, wie ihm seyn mußte, wenn ihm reine Wäsche übergeben, und die gebrauchte gefordert wurde, wenn er lestere erst suchen und deren durchssichtigen Zustand erklären mußte, wenn er nach spätem Erwachen die wenigen Stücke seiner Kleidung beschädigt fand, oder sein nur nach Viertelstunden bedungener Diener zu unrechter Zeit eintraf; man denke sich dieses, und glaube dann, daß er, troß seiner Guthmuthigkeit, oft in eine widerliche Gemüthsestimmung gerieth.

Aus diesem Zustande hatte ihn nur weibliche Fürsforge erlösen können, die aber in Mannheim sehlte, weil er abgesendert wohnte, sich auch seine kärgliche Mittagskost, von der noch für den Abend etwas zurücksgehalten werden mußte, aus einem Gaschause holen ließ. Es würde übrigens eine sehr belustigende und des Pinsels eines Hogarths würdige Ausgabe senn, das Innere des Zimmers eines von immerwährender Begeisterung trunkenen Musensohnes, recht getreu darzustellen; denn es würde sich hier durchaus nichts Bewegliches, und selbst das nicht, was sonst immer dem Auge entzogen wird, an seinem Plage sinden.

Unordnung bei jungen Dannern ift etwas Gewohn= liches, aber bei den fogenannten Benies übertrifft fie jede Borftellung. Seine Ginnahme wahrend acht Monaten fest er felbst auf 500 fl. Reichswährung an. Wem dieses zu wenig scheint, dem darf versichert werden, daß auch diese unbedeutende Summe noch beinah um 100 fl. zu hoch angegeben ift, denn außer feiner Besoldung von 300 fl., die er vorausnehmen mußte, fonnte ihm nur der Ertrag des Druckes von Cabale und Liebe zufließen. Dit diesen geringen Mitteln mußte er fich neu fleiden, Bafche, Betten, Sausgerathe anschaffen; er mußte, wie er selbst fagt, so= genannte Chrenausgaben, das heißt, fleine gefellschaftliche Unterhaltungen, Ausflüge auf das Land mitmachen; daher er denn auch immer, nicht nur für den nächsten Monat, sondern für die nächste Woche, ja oft für den nachsten Tag in Corgen war, und doch immer schuldige Ruckstände bezahlen follte.

Bu dieser bangen, qualvollen Lage gesellte sich dann auch noch das kalte Fieber, welches, besonders im Entstehen, alle Martern des Tantalus mit sich führte. Denn der brennendste Durft, der heißeste Hunger, durfte nicht zeungsam gestillt werden, um die Kranksheit nicht zu unterhalten. Die Husse dagegen, nur in Brechmitteln und Chinarinde bestehend, schwächte ben Magen eben so sehr, als sie ihn belästigte; und wenn nichts mehr helsen wollte, mußte man wohl den Nath des Arztes befolgen, und so viele Chinapulver, als man sonst in 24 Stunden hätte gebrauchen sollen,

zwei Stunden vor dem Eintritte des Fiebers auf ein= mal nehmen; was freilich oft half, aber ein solches Toben des Magens veranlaste, daß man glaubte ver= gehen zu mussen, und was auf lange Jahre hinaus die übelsten Folgen zurückließ.

Moge der Leser, wenn er sich an den Schönheiten von Fiesco und Cabase und Liebe ergößt, oder in den herrlichen Scenen von Don Carsos seine Gefühte schwelgen läßt, doch nie vergessen, daß unter so drückenden, beugenden Umständen die obigen Stücke verändert, und der erste Act des letztern gedichtet wurde; alsdann erst wieder den Göttersohn bewundern, der unter so vielen Uebeln seinen Geist immer thätig erhielt, und an der heiligen Flamme nährte, die nicht von der Erde, sondern von oben her leuchtet.

Man wird es begreiflich finden, daß der Augenzeuge dieser Lage, der Freund des Dichters es spater nie mehr über sich gewinnen konnte, eines dieser drei Stücke vorstellen zu sehen. So oft er den Versuch dazu machte, so mußte er bennoch sich bei dem ersten Auftritte schon entsernen, weil ihn ein Schmerz, eine Wehmuth befiel, die sich nur im Freien stillen konnten.

Deutschland! Deutschland! Du darfft dich deiner großen Sohne nicht ruhmen, denn du thatest nichts für sie; du überließest sie dem Zufall, und gabst ihr geistiges Eigenthum jedem Preis, der sie auf offener Etraße darum berauben wollte. Nur der eigenen Kraft, dem eigenen Muthe der Einzelnen, nicht deinem Schuse, nicht deiner Fürsorge hast du es

beizumeffen, wenn andere Wolker did, um beine großen Geifter beneiden, und fich an ihrem Licht entzunden.

Wie wahrhaft sagt Schiller:

"Kein Augustisch Alter blühte, Keines Medicers Gute, Lächelte der deutschen Kunft, Sie ward nicht gepflegt vom Ruhme, Sie entfaltete die Blume Nicht am Strahl der Fürstengunft.

Mühmend barf's ber Deutsche fagen, Ibber barf bas Gerg ibm schlagen: Selbst erschuf er fich ben Werth.

Wolle man diesen Ausbruch einer gerechten Klage verzeihen, die sich immer wieder erneuert, so oft diese trüben Tage des — jest so hoch geseierten — Dichters, der Erinnerung vorschweben.

Die Neußerung in obigem Briefe, "daß sein Auf"enthalt in Bauerbach bis jest sein seligster gewesen,"
war ganz seinen damaligen Umständen angemessen.
Dort, in diesem stillen Ort, in Gesellschaft und unter
dem Schuß einer wohlwollenden Freundin, hatte er
feine Sorgen, durste sich um die Bedürfnisse des Lebens nicht bekümmern, brauchte fein Geld, weil die
Gelegenheit zu Ausgaben sehlte, und konnte um so
ungestörter seinen Träumen nachhängen, als ihm zarte
Achtsamkeit und Pflege jede Mahnung an die Kleinigteiten des Tages ersparten. Diese Ruhe, dieser behagliche Zustand war ihm so unvergesslich, daß er,

nach Versicherung seiner Schwester, noch nach vielen Jahren die damalige Zeit als die schönste und glücklichste seines Lebens rühmte; "daß er sich über tausend
"kleine Sorgen, Bekümmernisse, Entwürse, die ihm
"ohne Aufhören vorschwebten, und seinen Geist, seine
"dichterischen Träume zerstreuten 20." gegen Herrn
Reinwald beklagte, kam daher, daß er in einer Gessellschaft, die jeden Augenblick Forderungen an ihn
machte, leben mußte, und lästige Frager, Besucher
oder Antsgeschäfte nicht zurückweisen durfte.

Ihm mußte alles Storungen verursachen, da er wachend und traumend für nichts und in nichts als theatralischen Dichtungen lebte, in diesen, wie in sei= nem eigentlichen Elemente sich befand, sie immerwah= rend ordnen, niederschreiben zu wollen ichien, und dennoch bei der Menge fich ihm darbietender Gegen= ftande ju feiner Entscheidung gelangen fonnte. Schon in Stuttgart hatte er fich vorgenommen, Conradin von Schwaben ju bearbeiten; fpater murde er von Baron Dalberg aufgefordert, den Don Carlos dafür zu nehmen. Während er sich noch in Mannheim mit der Geschichte Spaniens recht vertraut zu machen suchte, glaubte er es leichter, einen gang eigenen Dlan gu erfinden, der bald diefe, bald jene, aber immer eine tragifche Entwicklung haben follte. Endlich glaubte er einen folden feft halten zu muffen, in welchem die Er-Scheinung eines Gefpenftes die Entscheidung herbeis führte, und beschäftigte fich fo ganglich damit, daß er fcon anfing, feine Bedanken niederzuschreiben. Aber er gab den Plan wieder auf, indem es ihm unter der Burde bes Drama's und eines wahren Dichters schien, die größte Wirkung einer Schreckgestalt schuldig senn zu sollen.

Er machte die richtige Unterscheidung, daß ihm das Beispiel Shatespear's, der in Casar und Macbeth einen Geist erscheinen läßt, hierin nicht rechtsertigen könnne, indem dieser nur als eine Nebensache angewendet worden, die weder auf die Jandlung selbst, noch auf deren Ausgang den mindesten Einsus ausübe.

Diese Unentschlossenheit in der Wahl, dieses immerwährende Ausspinnen einer verwickelten Begebenheit ermüdete ihn aber weit mehr, als wenn er die wirkliche Ausarbeitung begonnen hatte.

Jedoch er konnte nicht anders. Es war seiner Natur ganz entgegen, an irgend etwas nur oberflächlich zu denken. Alles sollte erschöpfe, alles zu Ende gebracht werden. Daher beschäftigten sich seine Gedanken so lange mit einem Plane, bis er emzweder die Hossinung, einen wirkungsvollen Ausgang herbeizuführen, verlor, oder bis seine Kräfte ermübeten, und er dann, um diese nicht ganz abzuspanznen, auf etwas Anderes überging. Seine Erregoarteit für dichterische Gegenstände ging ins Unglandliche. Er war dasür gleichsam eine immer glübende, nur mit leichter Asche bedeckte Kohle. Ein Hauch, und sie sprühte Kunken.

Der Leichtigkeit gemäß, mit welcher er Plane ju Dramen schnell entwerfen konnte, hatte er einer der Schiller's Flucht von Stuttgart.

fruchtbarften Schriftsteller für die Buhne werden konnen, aber wenn es an das Niederschreiben kam, da ertaubte sein tieses Gefühl der Feder keine Eile. So wie er jede Sache in ihrem ganzen Umfang erfaßte, so sollte sie auch durch Worte nicht nur auf das deutzlichste, sondern auch auf das schönste dargestellt werwerden. Daher das Erschöpfende, Wolle, Satte und Nunde seiner Ausdrücke und Wendungen, welche die Gedanken eben so wie das Gefühl aufregen, und sich dem empfänglichen Gemuth einprägen.

Solche Dichter, denen ihre Gaben nur sparfam zugemessen worden, sind um vieles mehr entschlossen. Kaum ist ein Gegenstand gefunden, so wird schon die Feder eingetaucht, damit die Arbeit schnell fertig werde. Schnell werden auch Vortheise damit erreicht, aber —

,,der Ruhm mit seiner Sternenkrone"
fam nie auf einem solchen Haupte verweilen. Während Schiller noch immer unentschlossen blieb, welche Handlung er zu einem neuen Trauerspiele wählen solle, war schon das Frühjahr verstoffen, und Baron Dalberg vernahm weder von ihm selbst noch von Undern, daß er sich für einen Stoff entschieden habe, wodurch denn die Hossmung verschwand, in diesem Jahre noch ein neues Stück von ihm auf der Bühne zu sehen. Konnte dies nicht geliesert werden, so war die Besoldung des Theaterdichters für Nichts ausgegeben, was der mas gern Casse nicht anders als schmerzlich senn konnte. Um nun Schillern zur Arbeit anzutreiben, oder wenn

dieses nicht getingen sollte, auf eine gute Art wieder tos zu bringen, beredete Baron Dalberg einen Bekannten deffelben, seinen Hausarzt, ben Hofrath Mai, jenem zu rathen, das Studium der Arzneikunde wieder zu ergreifen; was eigentlich so viel heißen sollte, diese Feder, aus welcher schon die trefflichsten Gedichte und drei Trauerspiele gestossen, welche alle anderen der damaligen Zeit übertrafen, und noch heute nach 50 Jahren auf allen dentschen Bühnen gegeben werden, wegzuwerfen, und dafür eine solche zu nehmen, mit welcher bloß Recepte ausgefertigt werden könnten.

Kaum eine Viertelstunde nachdem Fr. Mai fert war, trat S. zu dem Dichter ein, der ihm mit argstoser, gutmüthiger Freude den gemachten Vorschlag berichtete, und denselben — wenn ihm auf einige Jahre Unterstützung zu Theil würde — als das einzige Netzungsmittel aus seinem sich täglich mehr verwirrenden Zustand ausah. Er entschloß sich, alsogleich an Baron Dalberg zu schreiben, und obwohl ihm vorausgesagt wars daß nur eine hofmäßige, ausweichende Untwert darauf ersolgen würde, so ließ sich seine Beise beurtheilte, das Undere nur nach der eigenen Veise beurtheilte, doch nicht abhalten, eine Ditte zu thun, die zu seinem eigenen Beisen, so wie zur Ehre des deutsschen Namens, unerfüllt blieb.

Was hatte auch die Welt, was Schiller babei ges wonnen, wenn derjenige, ben er als feinen hohen Gonner achtete, einige hundert Gulden daran gewagt hatte, bamit der Dichter wieder in einen Argt, das beißt, in einen folden Mann umgewandelt wurde, der alles, was er bisher geschaffen, vergaße - ber den Boden, welcher schon so herrliche, prachtvolle Früchte getragen, wieder versumpfen ließe, um fein tagliches Brod ficherer als bisher erwerben zu konnen. Und waren die Unftrengungen von neuen zwei Jahren um so gewisser vergeblich gewesen, da er sich wohl nie ju dem angstlichen Fleife, ju einer, in das fleinfte ein= gehenden Theilnahme hatte berablaffen mogen, ohne die ein ausübender Argt gar nicht gedacht werden, und ohne welche er nicht die geringften Bortheile für fein Gluck erwarten barf. Wahrscheinlicherweise hatte er fich in das Philosophische der Medicin geworfen; vielleicht - wozu er nur zu viele Unlage hatte hatte er ein gang neues Suftem der Beilkunde aufgestellt.

Allein wie lange wurde dieses gedauert haben? — Jedes Geschlecht sieht Achnliches enstehen, und jedes erlebt auch dessen Untergang. Sein Gebiet war auszichtließend die Dichtkunst. Hier war er Held; hier war er Herrscher; hier fühlte er seine unbezwinglichen Kräfte, und nur durch diese konnte er sich ein Reich errichten, das nie zerstört, und dessen Gränze wohl tihwerlich von zemand überschritten wird. Dieser Unztrag hatte zedoch die gute Folge, daß er seinem bischreigen Wanken ein Ende machte, und Schiller sich ernstlich entschleß, alles Undere vorläufig nicht mehr zu beachten, sondern seine ganze Zeit Don Carlos zu widemen. Bon diesem hatte er schon mehrere Seenen

entworfen, auch ben Gang des Stuckes fo ausgedacht. daß er zwar der Geschichte nicht gang widersprache, doch aber der Charafter Philipps etwas gemildert ericheine. Ueberdenkt man den Inhalt feiner drei erften Tranerspiele, so wird man die langere Ueberlegung des Dichters, so wie sein Zaudern, sich schnell an diese Arbeit zu wagen, sehr begreiflich finden. Im Don Carlos hatte er Charaftere zu schildern, die fich in der allerhochsten Ephare bewegten, die nicht nur den groß= ten Einfluß auf ihre Zeit ausübten, sondern auch der Menschheit die tiefften Bunden schlugen. Bare es nur darum zu thun gewesen, die handelnden Personen als Tyrannen, als blutdurftige Benter zu zeichnen, fo ware die Schwierigkeit für ihn febr gering gewesen. Aber er mußte, oder wollte wenigstens, die verab-Scheuungswurdigften Menfchen mit derfelben Larve, die fie im Leben, und besonders an Philipps Sofe trugen, getren darftellen, ihre folgenden Sandlungen andeuten, und das Bange dennoch auf eine folche Urt fellen, daß es ein hochft anziehendes Schaufpiel, aber feinem Zuschauer widerlich mare. Geine Gesprache verbreiteten sich nicht allein über den Plan felbft, son= dern auch über die gang neue Art von Sprache, die er dabei gebrauchen muffe. Er wollte fie mit all dem Aluf und Bohllaut ausstatten, für welche er ein fo außerst empfindliches Gefühl hatte. Er glaubte baber auch, daß hierzu Jamben der Burde der handlung, so wie der Personen am angemeffenften senn wurden. Im Unfange machte ihm Diefes einige Ochwierigkeit. indem er feit zwei vollen Jahren durchaus nichts mehr in gebundener Rede geschrieben hatte. Sest mußte er feine Husbrucke rhythmisch ordnen; er mußte, um die Jamben fliefend zu machen, versuchen, schon rhothmifch ju denken. Wie aber nur erft eine Scene in dieses Bersmaß eingekleidet war, da fand er felbst, daß diefes nicht nur das vaffendfte für das Drama fen, sondern, da es auch gemeine Gedanken herausbebe, um fo viel mehr das Erhabene und die Schonheit der Ausdrucke veredeln mußte. Ceine Freude, fein Bergnugen über den guten Erfolg, erhöhten feine Luft am Leben, an der Arbeit, und er fah mit Ungeduld der Abendstunde entgegen, in welcher er S. dasjenige, was er den Tag über fertig gebracht hatte, vorlesen konnte. Dieser kannte icon fruber keinen bobern Genuß als die prachtvolle, so vieles in sich fassende, und dennoch fo glatt dahinrollende Drofa feines Freundes. Mun aber mußte sein Gefühl fich in Entzücken verwandeln, als er Gebanken und Ausdrücke wie folgende:

"Ich stand dabei, als in Toledo's Mauern Der stolze Carl die Hulbigung empfing, Us graue Kürsten zu dem Handtuß wanten. Und jest in einem — einem Niederfall Sechs Königreiche ihm zu Füßen lagen. Ich ständ, und sah das junge, stolze Blut In seine Wangen steigen, seinen Busen Von fürstlichen Enschlissen walten, sah Sein trunsnes Aug' durch die Versammtung stiegen In Wellust brewen — Prinz — und dieses Aug', "Sprach lant: "Ich bin gesättigt."

nach den Geselzen der Tonkunft aussprechen borte.

Wie glücklich, wie erhaben waren solche Stunden, in welchen der hohe Meister sein Werk einem reinen, warmen Sinne vorlegen, und den tiesen, unverfälscheten Eindruck gewahren konnte, den es in dem Germüthe des begeisterten Jünglings hervorbrachte. Jeder Vers wurde als tresslich, jedes Wort, jeder Ausdruck als erschöpfend anerkannt, denn es war auch alles groß, alles schön, jeder Gedanke voll Adel. Er konnte ja nichts Gemeines hervorbringen. Der enthusiastische Freund beschwer Schillern, bei ähnlichen Gegenständen sich doch gewiß nie mehr zur Prosa herabzulassen, indem er selbst wahrnehmen musse, wie viele Wirkung schon die ersten Versuche erregten.

Run arbeitete er febr fleißig an diesem Traner: fpiele, übte fich aber auch jugleich, um feine Ginbildungstraft zeitweife ausruhen zu laffen, in der franzosischen Sprache, die ihm seit zwei Jahren fremd geworden war, und welche er, sowohl zum Lesen von Racine, Corneille, Diderot 20., als auch zum leber= selsen, sich wieder geläufig machen wollte. Bu leiste= rem bewog ihn besonders, feit das Project einer Dramaturgie ruckgangig geworden, der Borfaß, eine Monatschrift herauszugeben, welche zwar vorzüglich theatralischen Arbeiten und Beurtheilungen gewidmet fenn follte, von der aber auch andere Cachen, die für die Lesewelt anziehend seyn konnten, nicht ausgeschlof= fen waren. Das Cammeln der Materialien für mebvere Hefte, das Ausarbeiten derselben, welches in Mannheim, da er noch feinen Mitarbeiter Satte, gan; auf ihm lastete, beschäftigte ihn oft bis tief in die Macht, erhöhte aber auch seinen Muth, weil er darz ans größere Vortheile, als durch Stücke für die Bühne zu ziehen hoffen durfte. Während dieser Anstrengunzen, in denen er sich nur wenige Ruhe gönnte, und wo er alles zu ergreisen suchte, um sein Leben nur einigermaßen von Sorgen frei zu halten, wurde er an eine Verpslichtung gemahnt, die er noch in Stuttzgart eingegangen, and an die er nur mit Vangigkeit denken konnte.

Es ift aus seinem Briefe (S. S. 102) aus Frankfurt an Baron Dalberg ersichtlich, daß er diesen auf die edelste, rührendste Art, um einen Borschuß von 200 fl. gebeten, damit er die dringendsten Schulden, die seine schnelle Entsernung zu bezahlen ihm unmögelich machte, damit tilgen könne. Er sagt dabei: "Ich "darf es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Sorgen "macht, als wie ich mich selbst durch die Welt schleps"pen soll. Ich habe so sange keine Rube, bis ich "mich von der Seite gereinigt habe."

Diese für einen reichen Mann so leicht zu ersüllende Bitte wurde ihm aber nicht gemährt, sondern er wurde durch erregte Hossnungen veranlaßt, seine wenige Baarschaft in Oggersheim vollends aufzuzehren. Auch seine folgenden Verhältnisse gestatteten ihm nicht, die gemachten Versprechungen zu halten, und mit deren Erfüllung eine Last von sich abzurwälzen, die für sein wohlwollendes, für die Stre sehrenbste seines kruz

hern und spätern Lebens war. Beinah zwei Jahre schon war die Geduld der Gläubiger hingehalten worzden; er durfte also die Meinung hegen, daß dieses vielleicht noch länger der Fall seyn könnte. Allein zu seinem nicht geringen Schrecken kam es anders. Die Person, welche sich für ihn auf obige Summe verzbürgt hatte, wurde so sehr von den Darleihern gedvängt, daß sie aus Stuttgart nach Mannheim entsloh. Man seize ihr nach, erreichte sie dort, und hielt sie gesangen.

Um fie fur jest und fur die Bukunft ju retten, blieb kein anderes Mittel, als ihr die 200 fl. zu er= fratten, für welche fie fich verbürgt hatte. Aber woher follte diefe, fur den der feine andere Sicherheit als die Fruchte feiner Feder leiften konnte, fehr bedentende Summe aufgebracht werden? Bon daber, wo er schon zweimal vergeblich Sulfe suchte durfte er feine gewärtigen. Huch wollte er sich, da die gange Sache ein Geheimnis bleiben follte, nur jemand vertrauen, von deffen Berschwiegenheit er versichert senn fonnte. Glücklicherweise war er mit einem sehr achtungswerthen Manne, dem Baumeifter Geren Unton Solzel, bei welchem C. wohnte, nicht nur bekannt, sondern wurde von ihm auch außerordentlich hochgeachtet, und diefer, so wenig er auf Reichthum oder Wohlhabenheit Unfpruch machen konnte, scheute fein Opfer, um die verlangte Bulfe zu verschaffen, damit er aus einer Berlegenheit befreit wurde, Die von bochst nachtheiligen Rolgen für ihn hatte senn ton=

nen. Es ware vielleicht möglich gewesen, daß seine Eltern diesen Betrag erlegt, oder wenigstens Bürgsichaft dafür geleistet hätten, aber um dieses einzuleiten war die Zeit zu kurz. Um Rath zu schaffen, durfte kein Augenblick verloren werden. Und dann war auch sein Stolz zu groß, um seine gefährliche Lage dem Vater zu enthüllen, welcher seine Flucht sowohl, als auch seine ungewissen Verhältnisse bisher immer missbilligt hatte.

Dieser höchst unangenehme Vorfall machte auf den gepeinigten Dichter einen um so tiesern Eindruck, als jest durchaus nicht mehr abzusehen war, wie, oder in welcher Zeit eine Nettung aus seinen Geldnöthen möglich senn würde. In dem für ihn so fatalen Mannheim war keine Erlösung aus den Sorgen zu hoffen; denn bei so geringen Einkunsten mußten sich seine Umstände immer tieser und endlich auf einen selchen Grad verschlimmern, daß ihm zulest kein anderes Mittel zu Gebote gestanden hätte, als sich heimlich zu entsernen. Aber wohin??? ———— dies war eine Frage, auf die keine Antwort sich sinden ließ.

Wie aber oft das dichteste, schwärzeste Gewölf sich plöglich öffnet, um einen erquickenden Etrahl der Sonne durchzulassen, oder auch der schwere Urm des Schiekfals über den harten Prüfungsschlägen selbst erzmüdet, so geschah es hier, und der erste Schritt, um Deutschland seinen edelsten Dichter zu erhalten, wurde nicht von seiner Umgebung, die täalicher Zeuge seines großen Charakters war, auch nicht von denen, die

von den Früchten seines Geistes Vortheile zogen, sondern von solchen Menschen gethan, deren Dasenn ihm gar nicht bekannt war. Ganz unerwartet nämlich erhielt er durch den Postwagen ein Päckchen, in welchem 4 Vildnisse, mit farbigen Stiften auf Eyps gezichnet, nehst einer gestickten Brieftasche mit Schreiben sich befanden, welch lestere, von der wärmsten, tiefsten Verehrung gegen seine großartigen Lirbeiten, so wie von der richtigen Würdigung seines außerordentzlichen Dichtergeistes zeugten.

Wie wohlthuend der Eindruck gewesen, den diese ichone lleberraschung auf Schiller machte, dief kann selbst der Angenzeuge nicht gehörig beschreiben. Db= wohl er auch hieruber sich ebenso auf die edelste, mann= lichfte Art wie über alles außerte, so zeigte den= noch seine vermehrte Beiterkeit fast in hoherem Grad, als seine Gespräche, wie erfreulich es ihm sen, in weiter Ferne von gebildeten Menschen erkannt, hochgeachtet, und wegen seiner Leiftungen geliebt gu wer= den; daß diese aus einem Gesichtspunkt angesehen mirden, welche ihn hoch über feine Zeit ftellten - daß, wenn auch die meiften, welche ihn umgaben, stumm blieben, und nur Ralte zeigten, es noch an manchen Orten Bergen geben konne, die fur abnliche Gefühle wie das feinige schlugen - daß er, feiner bittern, dustern Verhaltnisse ungeachtet, sich durch eine folde Unerkennung weit hoher, als durch Reichthumer belohnt finde.

Hatten doch Gerr Korner, seine Braut, deren

Schwester und Professor Hueber, von benen dieß die Abbildungen waren, sehen können, wie glücklich diese Ausmerksamkeit Schillern machte, welche Ruhe, welche Aufriedenheit dodurch in sein ganzes Wesen kam, wie es ihm schmeichelte, die erhaltenen Veifallsbezeugungen mit seinen eigenen Ansichten übereinstimmend zu finden, wahrlich, sie hatten die jüße Genugthung empfunden, dem Dichter das Vergnügen, welches er ihnen durch seine Werke verschafft, reichlich vergolten zu haben.

Wer nie in dem Kalle war bei fich felbst oder bei Undern wahrzunehmen, wie stumpf, wie gebeugt der Beift endlich werden muß, wenn dasjenige, was das Talent erfchafft, nicht gehorig gewürdigt oder nicht verhältnifmäßig belohnt wird, der fann es auch unmöglich faffen, wie febr eine unvermuthete Unerfennung des wahren Berthes dem Celbftvertranen, der Thatigkeit eine Schnellfraft verleiht, die das gange frühere Empfindungsvermögen fo fehr verändert, daß berjenige, welcher so eben erst in sich zusammengesunten war, ploklich mit erhobenem Saupte fich aufrichtet. Den Dichtern, Kunftlern ift es zwar immer an: genehm, wenn ihre Verdienfte durch Ehre, Geld oder andere Zeichen des Beifalls belohnt werden; aber hoher als alles dieses achten sie es dennoch, wenn die unerften Abfichten ihrer Arbeiten fo ganglich begriffen merben, daß fie in demjenigen, der über fie urtheilt, und ihnen kenntnifreiche Lobipruche fpendet, ihr eigentliches Gelbft erfennen.

Dieselbe Birkung brachte biefe lleberraschung auf

Schillern um so mehr hervor, weil sie von Fremden ausging, er seine Umgebung schon gewohnt war, und nur äußerst Wenige sich fanden, welche seine hohen Darstellungen, so wie den tiesen Sinn, der in ihnen lag genugsam hätten würdigen können. Allmahlich wurde auch die Hoffnung in ihm erregt, daß diese neuen Freunde wohl keine Verwendung unterlassen würden, um ihn aus seinem dermaligen Zustande zu erlösen, und in bessere Verhältnisse zu seizen. Dieses bestätigte sich auch später in einem solchen Grade, daß es für denzienigen, der sich an den Verken des Unsterblichen stärkt und frästigt, noch heute eine Art von Pslicht ist, dabei auch Körners, seines erhaltenen, unwandelbaren Freundes dabei eingedenk zu seyn.

Ehre demjenigen, der einem aus drückenden Lebensverhältnissen besteiten Talente seine Achtung und Ausmerksamkeit beweist! Aber die größte Ehre sey dem, welcher einem hohen Geiste die Hindernisse weg-räumt, die seinem freien Wirken sich entgegenstellen, und der, nicht seinen Ueberfluß, sondern sein Norhwendiges mit ihm theilt. Der Eiser und die Thätigkeit Schillers schienen durch den Brieswechsel mit den neuen Freunden einen lebhaften Schwung erhalten zu haben, dem er arbeitete nun ohne Rast an Don Carlos und an dem ersten Jeste seiner Monatscrift. Eine angenehme Zerstreuung verschaffte ihm der Besuch seiner ältesten Schwester, welche, von Herrn mein-wald begleitet, auf kurze Zeit nach Mannheim kam. Die blühende, kräftige Jungfrau schien entschlossen,

ihr funftiges Schickfal mit einem Manne gu theilen, deffen geringe Einkunfte und wantende Gefundheit wenig Freude zu versprechen schienen. Jedoch waren ihre Grunde dazu fo edler Art, daß fie auch in der Folge es nie bereute das Herz ihrem Berftande und einem vortrefflichen Gatten geopfert zu haben. Dicht lange nach der Schwester Abreise mablte Berr von Ralb, damals Officier in frangofischen Dienfien, wo er die Feldzüge des nordamericanischen Befreiungs: frieges mitgemacht, und fid dabei febr ausgezeichnet hatte, mit feiner Gemablin und Schwagerin feinen Aufenthalt zu Mannheim. Schiller lernte fogleich dieje in jedem Betracht edle Kamilie fennen, in welcher Frau von Kalb durch ihren richtigen Berstand und feine Beiftesbildung fich befonders auszeichnete. Tur den Dichter war der Umgang mit diesen selrenen Menschen chen fo wichtig als erheiternd, indem fein Begenftand der Literatur fich fand, mit welchem diese Dame nicht vertraut gewesen ware, oder irgend eine Weltbegeben= beit, bei deren Beurtheilung man das Umfaffende, Scharffinnige und die klaren Unfichten ihres Gemable, nicht hatte bewundern muffen.

Die Musik verschaffte E. das noch sters in Andensten erhaltene Glück, Frau von Kalb mehrmals in ber Woche zu sehen, und da sie eben in der Dichtung eines Momans begriffen war, auch über andere Gegenstände mit ihr zu sprechen. Es war nichts natürlicher, als daß sehr oft von Schiller und seinen Arbeiten der Nede war, von benen aber E. den Don Cartos, den

der Dichter jest unter der Feder habe, weit über alles fruher Geleiftete fette. Die Rengierde der Frau v. K. wurde durch die begeifferten Lobeserhebungen auf das hochfte gespannt. Gie ersuchte Schillern einigemal, ihr doch etwas davon lesen zu lassen. Alsein dieser wollte erft noch einige Scenen fertig machen, dann ins Reine schreiben, und, um jede Schonheit gehorig herausguheben, felbft vorlefen. Fran v. R. fügte fich um fo cher in diesen Auffchub, weil fie hoffre, daß einige weitere Scenen ihr Bergnugen erhoben mußten, und fie auch davon den ichonften Genuf fich versprach, die ihr mit fo vielem Enthuffasmus angeruhmte pracht= volle Sprache, aus des Dichters eigenem Munde ju vernehmen. Diefer brachte endlich eines Rachmittage feinen Don Carlos ju der in ber größten Erwar= tung harrenden Frau, und las ihr den fertigen Theil des erften Actes vor. Laufchend heftete die Buborerin ihre Blicke auf den mit Pathos und Begeifterung declamirenden Berfaffer, ohne durch das leichtefte Zeichen ihre Empfindung errathen ju laffen. Als diefer geendigt hatte, fragte er mit der unbefangenften, freund= lichfien Miene: "Run, gnadige Frau! wie gefällt es Ihnen?" Diese suchte auf die schonendste Aler einer bestimmten Antwort auszuweichen. Alls aber wieder= hott um die aufrichtige Meinung, über den Werth Dies fer Arbeit gebeten wurde, brach Fr. v. K. in lautes Lachen aus, und fagte: "Lieber Schiller! das ift das Allerichtechtefte, was Sie noch gemacht haben.",, Rein! das ift ju arg!" erwiederte biefer; warf feine Covift

voll Merger auf den Tisch, nahm hut und Stock, und entfernte sich augenblicklich. Kaum war er aus der Thur, als Fr. v. R. nach dem Papiere griff, und ju lesen anfing. Gie hatte die erfte Geite noch nicht geendigt, als fie fogleich dem Bedienten fchellte. ,, Ge-"idwind, geschwind lauf' er zu Beren Schiller: ich "laffe ihn um Berzeihung bitten, ich hatte mich geirrt, "es sen das Allerschönste, was er noch geschrieben habe, "er solle doch ja sogleich wieder ju mir fommen." Der Auftrag wurde eben fo fchnell als genau ausge= richtet. Allein Schiller gab der Bitte fein Gehor, sondern kam erft den folgenden Tag zu der feinfinnigen Frau, die zwar ihr erftes Urtheil fehr willig gurucknahm, ihm aber auch erklarte, daß feine Dichtungen durch die hefrige, finemische Art, mit welcher er fie porlese, unausbleiblich verlieren mußten.

Alls Cabale und Liebe wieder aufgeführt wurde, hatte Schiller die Aufmerksamkeit, den Namen des Hofmarschalls umschaffen zu wollen. Allein herr und Frau von Kalb dachten viel zu groß, um sich durch einen erdichteten Namen irren zu lassen, und widersseiteten sich einer Abanderung aus dem sehr richtigen Grunde, daß ein anderer Name als der frühere die Bernnuthung herbeisühren musse, als sev der vorherige auf jemand aus ihrer Kamilie abgesehen gewesen.

Der Umgang mit diesen mahrhaft edlen, vortreff: lichen Menschen, nebst dem Briefwechsel mit den Freunden in Leipzig, verschafften bem Dichter zwar viele erheiternde Stunden, konnten aber bennog feine haustichen Verhaltnisse, und seine schwankenbe, unbestimmte Stellung nicht verbessern, sondern er mußte in so beunruhigenden Umständen auch den Herbst nebst dem Unfange des Winters noch obenso wie bisher zubringen, obwohl er sich mit Sachen beschäftigte, welche nur der ganz sorgensreien Laune an den Tag zu fördern möglich sind.

Endlich zu Unfang des Jahres 1785 verbreitete fich in Mannheim das Gerucht, der regierende Bergog von Weimar werde auf einen Besuch ju ber landgraf= lichen Kamilie nach Darmfradt tommen. Schiller, von feinem eigenen Berlangen eben fo fehr als von herrn und Frau von Ralb angeeifert, wunschte nichts fo febn= lich, als bei diefer, aus den feinften Rennern des wahr= haft Schonen bestehenden Zusammenkunft fich als berjenige zeigen zu durfen, der wohl murdig mare, dem schönen Dunde in Weimar beigesellt zu werben, welcher den Namen feines hohen Beschüßers auf die fpatefte Machwelt übertragen wurde. Die Gute, die Berab= laffung, nebft aufrichtiger Unerkennung großer Gigen= schaften, waren von dem Berzoge von Weimar eben fo ju erwarten, als das juvorkommende Benchmen der Frau Landgrafin gegen jeden ausgezeichneten Runfiler oder Dichter fich schon so oft gezeigt hatte. Der Ruf von dem hohen Werthe der theatralischen Urbeiten Schillers war keinem Deutschen unbekannt, baber bie Empfehlungsbriefe von herrn und Frau von Kalb, nebft denen von Baron Dalberg, an die nachfte Umgebung

ber fürstlichen Personen, mit freundlichster Berücksichtis gung aufgenommen wurden.

Schillers wichtigste Angelegenheit war, seinen Don Carlos in demjenigen Kreise bekannt zu machen, für den er eigentlich gedichtet schien. Hatte er darin die richtigste Ansicht getroffen, die würdigste Sprache gewählt, so durste er nicht allein den ungetheilten Beisfall der hohen Gesellschaft, sondern auch die wichtigste Entscheidung für seine Zukunst erwarten. Sein Bunsch, Don Carlos selbst vorzulesen, wurde mit fürstlichem Bohlwollen gewährt, und diese majestätische Dichtung mit so entschiedenem Antheil aufgenommen, daß es, bei einer solgenden Unterredung mit dem Herzoge, von Schiller nur einer leisen Bitte bedurfte, um von demsselben eine öffentliche Anerkennung seines außerordentzlichen Geisses zu erhalten.

Schiller kehrte als Nath des Herzogs von Weimar nach Mannheim zurück.

Ronnte dieses einsplbige Wörtchen den Verdiensten des schon damals alles überragenden Dichters auch teinen neuen Glanz verleihen, so hatte es wenigstens für die Gegenwart dennoch die Virfung eines Talismans; denn seine Verhältnisse, von denen sich nur die trauzigste Wendung erwarten ließ, gestalteten sich von nun an um vieles beruhigender, ja sie erhielten dadurch einen Anhaltspunkt, der bis jetzt nur ersehnt, aber nicht erreicht werden tonnte. Das Verlangen der Eltern, er möchte durch eine dauernde Versorgung einem Kürsten angehören, schien erfüllt, seinen in Stuttz

gart zurückgelassenen Tablern wurde bewiesen, daß seine Talente im Auslande weit größere Bürdigung, als in Bürtemberg gefunden, und auch solche, die gegen seine Arbeiten gleichgültig geworden waren, mußten für ihn eine höhere Achtung gewinnen, da er von einem so vollgültigen Nichter würdig befunden wurde, dem schönsten Geisterverein, welchen Deutschland jemalen aufzuweisen hatte, für immer anzugehören.

Ohne daß Schiller es ahnete, oder zu wissen schien, hatte dieser kleine Beisatz zu seinem Namen dennoch einen sehr großen Einfluß auf ihn. Sein Betragen wurde freier, bestimmter. Dieser Titel hatte in ihm die Gewißheit erweckt, sich ein neues, besteres Vatersland erwerben zu konnen. Die Beurtheilungen des Theaters wurden kalter, schärfer ausgesprochen, als früher geschah. Seine Thätigkeit war wie neu beslebt; auch arbeitete er jest mit um so mehr Freude, je näher eine günstige Veränderung seines ihm bisher nur Unheil bringenden Ausenthaltes zu hosfen war.

Aber auch der Theaterdichter wurde von dem Herrn Rath nun mit ganz andern Augen angesehen, weil jener nie aus der begonnenen Bahn treten, weil er immer dieselbe Last tragen muß, wo hingegen dieser, von Stufe zu Stufe immer höher steigend, seinen Schrenkreis erweitern kann. Vorzüglich aus letzterer Ursache schloß er, daß sein Verbleiben in Mannheim ihm nicht nur unnüß, sondern sogar schädlich seyn müsse, weil es ihm nicht die geringste Verbesserung darbieten könne. Er leitete deshalb nicht nur mit

feinen Leipziger Freunden, sondern auch mit herrn Schwan das Mothige ein, um feinen bisherigen Huf= enthalt im Unfange des Frühjahres zu verlassen. Ge= gen das Theater selbst mar er um so gleichgultiger geworden, weil es feine seiner Erwartungen aang er= fullt hatte; jum Theil aber aud, weil der größte Theil der Mitglieder ihn jest schmahte, und erbost auf ihn war. Dieser fast allgemeine Sas war durch die Beur= theilungen (in dem ersten Sefte der Rheinischen Thalia) der Darftellung einiger Stude veranlaßt, in welchen mehrere Mitglieder, die früher an vieles Lob von ihm gewöhnt waren, febr hart mitgenommen wurden. Diese Rrititen mußten um so mehr auffallen, als bamals eine Zeitung ober ein Journal fehr felten über einzelne Schauspieler etwas erwähnte, und biefe ohnes hin es mit den meiften Kunftlern gemein haben, sich für vollkommen oder unfehlbar zu achten. Zu Unfang des Mary 1785 wurde alles von ihm veranstaltet, um Mannheim bald verlaffen zu konnen, welches, durch erhaltene Wechsel aus Leipzig erleichtert, ju Ende des Monats auch wirklich ausgeführt wurde. Den Abend vor feiner Abreife, welche bei Unbruch bes kommenden Tages vor fich geben follte, brachte C. bis gegen Mit= ternacht bei ihm gu. Die vergangenen 2 Jahre, welche auf eine fehr unangenehme Weise von ihm verlebt waren, berührte er nur in fo fern, als fie in ihm die traurige Ueberzeugung hervorgebracht, daß in Deutschland, wo (1785) das Eigenthum des Schrift= stellers wie bes Berlegers jedem preis gegeben, ja als vogelfrei ertlart fen, und bei ber geringen Theilnahme hoherer Stande an den Erzeugniffen ber deutschen Lit= teratur, ein Dichter, wurde er auch alle andern der verflossenen oder gegenwartigen Zeit übertreffen, ohne einen besoldeten Rebendienft, ohne bedeutende Unter= ftugung, bloß durch die Früchte seines Talentes, un= möglich ein solches Einkommen sich verschaffen konne, als einem fleißigen Sandwerksmanne mit mäßigen Tahigkeiten dieses gelingen muffe. Er war fich bewußt, alles gethan zu haben was feine Rrafte vermochten, ohne daß es ihm gelungen ware, das wenige zu er= werben, was zur großen Nothwendigfeit des Lebens gezählt wird, noch weniger aber so viel, daß er bei seiner Abreife auch seine Geldverbindlichkeiten hatte erfüllen konnen. Von nun an follte nicht mehr die Dichtkunft, am wenigsten aber bas Drama, der ein= gige Zweck seines Lebens feyn, sondern er war fest entschlossen den Besuch der Muse nur in der aufge= reiztesten Stimmung anzunehmen; bafur aber mit allem Eifer fich wieder auf die Rechtswissenschaft zu werfen, durch welche er nicht nur aus jeder Verlegenheit befreit au werden, sondern auch einen wohlhabenden, forgen= freien Zustand zu erwerben hoffen durfe.

Diesen Plan besprach er von allen denkbaren Seiten. Wenn auch eine sich als widrig zeigte, so ware sie doch nicht von der demuthigenden Art, wie solche, die sich täglich dem Dichter darbieten, der in der hothern Gesellschaft nicht aufgenommen, wenn er seine Feder der Buhne widme, sogar verachtet sep, auf

keinen Rang unter ben Standen Unspruch machen burfe, und wie ein fremdes, heimathloses Wefen, seinen targ= lichen Unterhalt mit unabläffiger Unftrengung erringen muffe. Geinen Talenten, feiner Beharrlichkeit traute er es zu, in weniger als einem Jahre die Theorie der Rechtswissenschaft, unterftüßt von den reichen Hulfsmitteln der Leipziger Universität, so weit inne zu haben, daß er auch darin, wie in der Arzneikunde, den Doctorbut nehmen, und dadurch fich nicht nur einen bessern, sondern auch beständigern Zustand bereiten konne. Er glaubte den Schluß mit vollem Rechte machen zu durfen, wenn die Erlernung diefer Wiffenschaft einem gewöhnlichen Ropf in einigen Jahren möglich fen, fo muffe es ibm - der von Jugend auf zum Studiren von Systemen angehalten worden - der in den zwei erften Jahren, die er in der Ata= demie zubrachte, bedeutende Fortidritte in diefer Bif= senschaft gethan — der das Lateinische eben so geläufig wie seine Muttersprache inne habe - der Hallers Werke in drei Monaten fich fo eigen gemacht, daß er eine Prufung darüber mit Ehren bestehen konnte - dem das Machdenken eine Luft, ein Bedürfniß fen - um fo viel leichter werden, den Schneckengang Underer mit seinen weit ausgreifenden Schritten gu überholen, und schnell dahin zu gelangen, wo ihn and die kuhnste Erwartung erft nach Jahren vermuthe.

Sein Vorsats darüber war so fest, die Ausführung ichien ihm so leicht, eine ehrenvolle Anstellung bei

einem der kleinen sächsischen Hofe so nahe, daß et und der zurückbleibende Freund sich die Hande dars auf gaben, so lange keiner an den andern schreiben zu wollen, bis er Minister, oder der andere Capellmeister seyn würde. Mit diesem seierlichen Versprechen schieden beide von einsander.

Aber die Himmlischen hatten anders über ihn besichlossen. Sie ließen es nicht zu, daß eine solche Külle von Gaben, reich genug um Millionen zu besglücken, nur auf einen engen Kreis beschränkt, oder ganz unfruchtbar bleiben sollte. Mit Liebe leiteten sie nun an sanster, gütiger Hand ihren Begünstigten in die Arme von Freunden, die alles ausboten, damit er seinem hohen Beruse nicht ungetreu würde, damit er die unendliche Menge des wahrhaft Schöenen und Guten, welches er in sich trug, zur Verzehlung der Menschleit, zur Erleuchtung und Stärkung kommender Geschlechter, zu unvergänglichem Ruhme seiner selbst, so wie zu dem seines eigentlichen Vaterzlandes anwenden konnte.

Durch diese nach allen Umständen getreue Erzählung, darf der Verfasser glauben, eine sehr bedeutende Lucke, die sich — ohne irgend eine Ausnahme
— in allen Lebensbeschreibungen des großen Mannes
sindet, ausgefüllt, und einem kunftigen Biographen
die vollständige Darstellung eines auf seine Zeit so

einflufreichen Lebens erleichtert zu haben. Der versehrte Lefer wolle nun diefe, von einem Augenzeugen gegebene Mittheilung, mit den früher von andern dem Publicum vorgelegten, vergleichen, und dann die Glaubwürdigkeit letzterer beurtheilen.







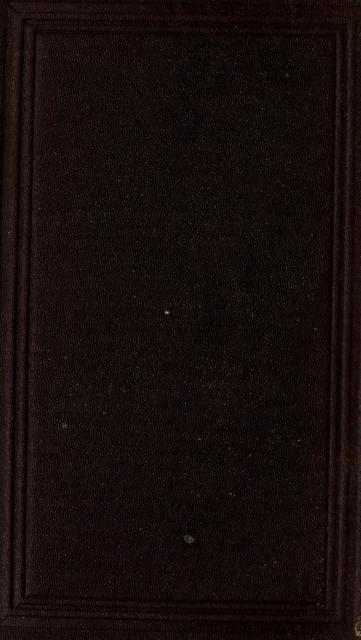